

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# Ger 11851. 1.10



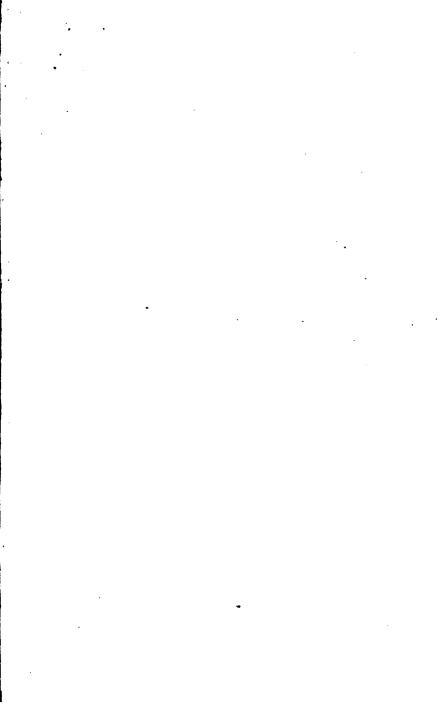







In Former.

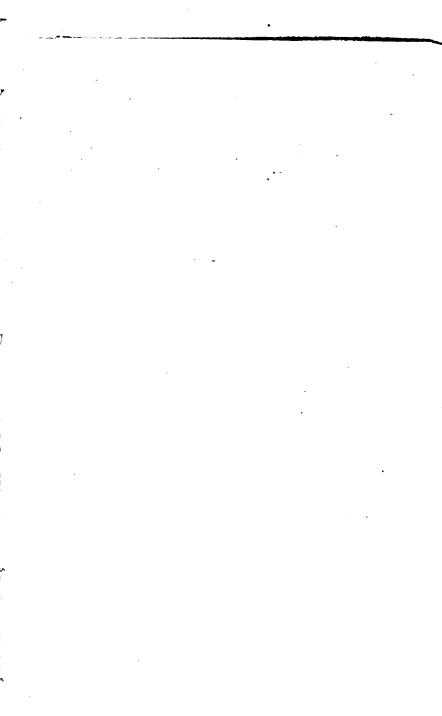

•

.

•

# Ioh. Friedrich Böhmer's Leben und Auschauungen.

Von

Johannes Jansfen.

Bearbeitet nach bes Berfassers größerem Bert:

Joh. Friedrich Böhmer's Leben, Briefe und fleinere Schriften.

Freiburg im Breisgan. Herber'sche Berlagshanblung. 1869.

# Ger 11851.1.10



"Für Bolt und Baterland! sei ber Wahlspruch meines Lebens. Ich will Deutscher bleiben burch und burch, will mich nähren an ber alten Treue und an ber alten Freiheit, an ber Kernhaftigkeit und schlichten Ginsalt ber Borssahren, und ich will burch Förberung historischer Wahrheitserkenntniß thun, was ich kann, um bas Erbtheil ber Vergangenheit hinüberzuretten in eine bessere Zeit: bas ist mein Gelübbe.

Böhmer, im Jahr 1829.

"Böhmer war ber reinste Patriot, die beutschefte Seele, die mir je vorgekommen; ich glaube, er hat auf Jeben, der ihn näher kannte, den Einbruck gemacht, daß sein ganzes Wesen und Streben aufgehe in den Gebanken an das deutsche Sesammtvatersand, in dem Wirken für dessen Ehre und Gedeihen. Wenige Gelehrte haben wohl in so hohem Grade, wie Böhmer, den Einbruck eines völlig reinen, von jeder Selbstsucht, jeder Nebenabsicht freien Strebens gemacht.

Döllinger.

Das Recht ber Uebersetzung in frembe Sprachen wird vorbehalten.

### Inhalt.

#### Erftes Buch: Lehrjahre.

- I. Im Elternhause ju Frankfurt am Main. S. 1-17.
- Seite 1-3. Böhmer's Familie; Charafter bes Baters; beffen Ueberfieblung nach Frankfurt, wo Böhmer 1795 geboren wirb.
- 4. Einwirfung ber Mutter; Grundfape feiner Erziehung; bas Eltern= haus gleichsam eine verriegelte Burg.
- 5. ift über elf Jahre alt, ale er jum erstenmal ben Main fieht.
- 6-8. arbeitsames, aber gebrudtes Jugenbleben. 9. unverbroffene Arbeit wird herr über Alles.
- 9-11. Ginflug bes Grofvaters auf feine Erziehung; folgenreiche Bor= tommniffe für ben Rnaben.
- 11-15. Beränderungen in dem öffentlichen Leben Frankfurts, die für feine fpatere geiftige Richtung und Thatigfeit wichtig geworben.
- 16. Alt-Frankfurt feine erfte Liebe; Saß gegen alles Belichthum.
- 17. auf bem Gymnafium und Lyceum 1809-1813.

#### II. Auf der Universität ju Beidelberg und Göttingen. S. 17-43.

- 17—18. Einbrud ber Schlacht bei Leipzig.
- 17-25. verlebt 1813-1814 in Beibelberg ein hochpoetisch gludliches Jahr.

- 18—20. Jurisprubens und Sprachstubien. 21. im Kreise ber Freunde. 21. bas Rauchen ift bie unfünftlerischte aller Beschäftigungen.
- 22. Jean Baul fein Lieblingsbichter. 23. will nach bester Kraft fur's Baterland arbeiten. 24. ber Unsegen ber beutschen Kleinstaaterei.
- 25-39. auf ber Universität in Göttingen von 1814-1817.
- 26. Jurisprubens seine Sauptbeschäftigung. 27. Abneigung gegen Seife's Materialismus.
- 27. bas römisch-byzantinische Recht ift ein Unheil für Deutschland.
- 28. bas romifche Recht eine treffliche Gymnaftit bes Beiftes.

Geite

28. Ginfluß feiner juriftifchen Bilbung.

29-31. Lob feines liebsten Lehrers Sartorius.

29. nur mas wir zu verwerthen wissen, ift unser Eigenthum.

- 30. die neue Constitutionsmacherei ist eben so schädlich wie ber alte Absolutismus.
- 31. will bas beutsche Mittelalter aus ben Werken ber Runft kennen lernen.

31. abgöttische Berehrung vor Göthe.

32. Johann von Müller fein Lieblingsautor.

32. Wichtigfeit ber Brieffammlungen großer Manner.

33. ift ein rechter Regiftermacher.

- 33. wird 1817 in Göttingen Doctor ber Rechte.
- 33-34. mas er für feinen Lebensberuf anfieht. 34-35. lobt die beutiche Burichenschaft. 1817.
- 36. gegen die Landsmannschaften.

36. Die Studenten follen feine Bolitif treiben.

37. elender Gang der deutschen Politik; die Kleinfürsterei wird uns zu Grunbe richten.

38. fein Gebicht auf die Befreiung Frankfurts. 1817. 38-39. Urtheil bes Baters über ihn.

39. Tob des Baters 1817.

40. verbringt 1818 ein trauriges Jahr in Frankfurt.

will in Italien die Bergangenheit, in Nordamerika die Zukunft fennen lernen.

41-43. ereignigvolle Tage in Beibelberg.

42. die Boifferee'ichen Runftichate eröffnen ihm neue Belten.

#### III. Unter den deutschen Kunftlern in Rom. S. 43-64.

43. Abreise nach Italien 1818; Zwed ber Reise.

44. nur ber freie Bauer ift mahrhaft thatig und mannhaft.

44. bie Dome in Freiburg und Strafburg find Zeugen von der Mann= haftigfeit bes frühern beutschen Bürgerthums.

burch Literatur und Philosophie allein kann fein Bolf gesund werden.

45. Beift und Streben ber beutschen Runftler in Rom.

46. Cornelius über die Zwede ber Kunft und ben Stil driftlicher Ideale.

47. Glud feines romifden Aufenthaltes.

47-48. die beutschen Runftler im geselligen Berfehr.

49. wie die Kunft, so muß auch die Literatur und Geschichtschreibung eine driftlich=patriotische Richtung nehmen.

49. über Gothe und Rudert; national, nicht universal die allgemeine Losung.

50. das wichtigste Resultat seiner Reise ist die erhöhte Liebe alles Baterlanbischen; feine Borfage.

51. Fürst Metternich als Runftprotector.

52. über die deutsche Kunstausstellung in Rom 1819.

52. Betrachtungen über den Aufenthalt des Raifers Franz in Rom.

Seite

53—55. mit ber Zeit stiller Denkungsart ist es vorüber; politische Actionsgebanken; Kopebue's Mörber in Rom gefeiert.

56. Reise nach Reapel 1819.

57. über ben römischen Bolfscharafter.

58. Wirfungen seines Aufenthaltes in Rom. 58. bie jungfräuliche Grazie ber beutschen Kunft.

59. projectirt mit genannten Freunden bie Herausgabe einer beutschen Bilberbibel; beren nationaler Zweck.

60. Rudfehr nach Deutschland 1819.

61. über bas Grabmal bes Raisers Max in Innsbruck.

62. Patriotismus und Runftliebe find ihm Gins und Dasfelbe.

62-64. Benetianische Sonette.

# Zweites Buch: Studien und Anschauungen über Kunft und Literatur.

#### I. Nationale und driftliche Kunft. S. 66-89.

66. seine innere Stellung zu Runft und Wiffenschaft.

67. die Runft ift wie Gottes Wort und Liebe.

67. Werth seiner Briefe über Kunftsachen.

68. sein Briefwechsel mit Künftlern 1820—1830. 69. über die Aufgaben ber nationalen Kunft.

70. wie im Mittelalter Kunstwerke entstanden.

71. über ben Busammenhang ber Runft mit bem Leben.

72. findet für alle feine Kunftanfichten und Kunftbeftrebungen ben Beifall Rudert's.

73-77. Berfehr mit Rudert und Platen; ein Kunftcongreß zu Rurn= berg 1821.

76. Rudert über religible Runft.

77. beutscher Geist und beutsches Gemith haben auf die criftliche Kunft ben größten Ginfluß geubt.

78. bie driftliche Kunft muß bas jetige, in fich verfallene Gefchlecht gu eblerer Ginigung führen.

78. bas Schöne ift nur ein Abglanz ber Wahrheit; bie Kunst eine Dienerin ber Religion.

79. über driftliche Runftwerke.

80. die alichristlichen Künstler als Apostel ber Wahrheiten bes Christenthums.

81. gegen bas moderne Afademiewefen.

82. seine literärische Kunstthätigkeit seit 1820.

83. wird 1822 Mitabministrator bes Stabel'ichen Kunftinstituts in Franksurt.

84. begrüßt ben Architekten Subich als einen Regenerator ber beutschen Baukunft.

85. will die Boifferée'sche Kunstsammlung für Franksurt erwerben.

Geite

86. bas Scheitern feiner hoffnungen auf bas Stabel'iche Inftitut.

87. über bas moberne Runftwefen.

87. bas fog. Wieberherstellen hat schon eben so viele Kunstwerke gekostet als die Barbarei.

88. alte Architektur und moderne Baukunftler.

88. ju Gunften ber Frankfurter Sofpitalhalle.

89. warum der moderne Radicalismus ein Feind der Kunft ift.

#### II. Deutsche und auswärtige Literatur. S. 89—126.

89. im Rreise geistig bebeutender Manner und Frauen; beren Einwirkung.

90-91. zur Charafteristif bes Rathes Schlosser und seiner Frau.

91. die von Gothe und Clemens Brentano gefeierte Frau v. Willemer.

92. Senator Thomas fein liebster Freund, und warum.

93. Schöff v. Fichard.

94. Erweiterung feines Studienfreifes.

95. beutsche Literaturstudien feit 1822.

95. bie Dichtfunft ift bei une bie Mutter aller andern Runfte.

96. Abneigung gegen die moderne Literatur.

97. über Gothe und feine Begner.

98. über Uhland und Schiller.

99—100. was jum rechten Berständniß ber mittelalterlichen Dichter nothwendig fei.

101-114. fein Berfehr mit Clemens Brentano von 1823-1842.

102—105. gur Charafteriftif Brentano's; beffen Aussprüche über Literatur und Kunft.

107-108. wunderliche Bortommnisse im Berfehr mit demselben.

109. was er dem Dichter besonders verbankte.

110. über bessen Romanzen vom Rosenkranz.

111. über beffen Märchen.

112. bringt Rudert mit Brentano in Berfehr 1829.

112—113. wie fich die beiben Dichterfreunde beurtheilen. 114. lettes Zusammensein mit Brentano 1841.

115. wie er benfelben beurtheilt.

116-117. feine Bemühungen für beffen Boefieen.

117. bie moberne Literaturgeschichtschreiberei eine Berfimpelungsanftalt.

118. über Brentano's Brieffammlung.

119. Brieffammlungen find wie Rirchhöfe.

119—120. über Böhmer's eigene Briefe und beren Berth. 120. im Kreise katholischer Freunde; M. von Diepenbrod.

121. feine Beschäftigung mit ber spanischen und italienischen Literatur.

122. Lob der Armuth nach Jacopone.

123. feine tieffinnigen Spriiche.

124. ein Dichterfampf mit Guibo Gorres 1844.

125. ein vaterländisches Bebicht.

#### Drittes Buch: Wiffenschaftliche Wirffamteit für vaterländische Geschichte.

I. Wie er jum Studium der Geschichte gekommen. G. 127-143. Seite

126. seine innere Stellung zu ben geschichtlichen Studien.

- 127. die Erfenninis bes Bahren führt gur Berwirklichung bes Guten. 128-132. Baterlandeliebe und Pflichtgefühl find die ihn bei ber Arbeit treibenben Rrafte.
- 131. Mittel zur Förberung ber geiftigen Ginbeit Deutschlands.

133. Lob des Baterlandes und ber freien Stabte.

134. Aufgaben eines bentichen Junglings. 135. warum bas Stubium ber Geschichte bie wurdigfte Beschäftigung.

136. wir, so wenig ale bie Romer, haben einen homer; une muß bie Siftorie gur Burbigfeit unferer Bater aufnahren.

136. wenn wir schreiben, sollen wir nicht im Schulton sprechen, nicht wie zu einer Academie, sondern zu unserer verwahrlosten Nation.

- 137-138. welche Manner auf feine hiftorifchen Studien eingewirft; fein Lebensberuf für bie Geschichte bes Mittelalters burch Freiherrn vom Stein entichieben feit 1823.
- 138-140. Berfehr mit Stein; zu bessen Charafteriftit, vgl. S. 145-146.

139. Betheiligung an bem Nationalunternehmen ber Monumente.

140. in ber Beidranfung zeigt fich erft ber Meifter.

- 141. Die Gelbstverleugnung ber Junger bei Wiffenschaft ift ihr Gebet.
- 142. die frangofischen Benedictiner find seine Borbilder; Mabillon gelobt.
- 143. Bedürfnig und Werth grundlegender Arbeiten für die Geschichte.

#### II. Grundlegende Arbeiten für deutsche Reichs- und Particulargeschichte. S. 143—161.

- 143. über die Urfunden ale bie achtesten Quellen ber Beschichte.
- 144. weßhalb das Studium der Urfunden sein besonderer Beruf.

145. beginnt 1829 bie Bearbeitung ber Raiferregesten.

146. will nach Stein's Tob (+ 1831) ber Sache ber Monumente jedes Opfer bringen.

147. ein Conett von Rudert für die 1831 vollenbeten Raiferregesten.

- 148. bas Werf wird von Jacob Grimm für eine ber folgenreichsten Erscheinungen der historischen Literatur erklärt; näherer Inhalt bes Werfe.
- 149—150. Zweck ber Raiserregesten und ber Geschichtsforschung über= haupt; mas er für die vaterländische Borzeit erhoffte.

151. feine vielfeitige, felbfiverleugnende Thatigfeit.

152. perfonliches Berhaltniß zu Jacob Grimm.

153. Berth bes urfunblichen Stubiums bes altbeutschen Rechts. 153. seine Schrift über bas beutsche Zollwesen 1832.

154. die Regesten der Karolinger 1833.

154. bas Frankfurter Urfundenbuch 1836.

Geite

**1**55. Anleitung für die Abfassung der Geschichte einer Stadt.

bie Verfassungen beutscher Republiken waren nicht minder kunft= **156.** reiche Gebäude, als ihre Dome.

**157.** ber heilige Schat ber Archive.

157. welche Anforderungen an einen Archivar zu stellen find.

158. wendet sich seit dem Tode von Thomas († 1838) lediglich ber allgemeinen beutschen Geschichte gu.

Regesten Raiser Ludwig's bes Bapern 1839.

160. wesentliche Ansorderungen an einen Historifer und was ihm bei einem folden zuwider.

161. Sandausgaben ber beutschen Geschichtsquellen ein bringenbes Bebürfniß.

#### III. Geschichtsquellen Deutschlands. Daterlandische Geschichtsforschung, ihre Aufgabe und Methode. G. 161-192.

162. Die Geschichtsquellen als verborgene Schäte ber Nation.

162. wie er seine neuen Handausgaben berselben einrichtete.

163. ber große Werth seiner Ginleitungen zu ben Quellen.

163. Einzelnes über die 1843-1853 erschienenen brei Banbe ber Beschichtsquellen.

165. die Geschichte der rheinischen Heimath liegt ihm besonders am Bergen.

167—168. über Werth und Charafter unserer mittelalterlichen Geschichtschreibung.

169. die allgemeinere Renntniß unserer nationalgeschichtlichen Classifer weit zurudgeblieben gegen die der altbeutschen Dichter.

170. Bedürfnig einer Geschichte unserer Geschichtschreibung; Freude über Wattenbach's Werk.

171. will burch feine Sammlung ber Quellen besonders beim deutschen Lehrerstand Theilnahme fur Baterlandisches weden.

172. die Beschäftigung mit unsern geschichtlichen Classifern ein würdiges und wirtfames Bilbungemittel für Gymnafiaften.

173-176. die bisherige Entwicklung unserer Geschichtschreibung.

177. die Geschichte bas Selbstbewußtsein ber Nation.

178. über die natürlichen Forberer und Trager der Baterlandsgeschichte.

179. bedauert, daß ber Abel die hiftorische Wiffenschaft so wenig fordere. 179-180. bas Bublifum muß zur Empfänglichkeit für Geschichtliches

erft noch erzogen werben. 180. worauf es bei allen geschichtlichen Arbeiten zunächst ankomme.

181—190. jur geschichtlichen Sobegetif; Methobit ber hiftorischen Arbeit.

181-182. jur Berausgabe von Urfunbenbuchern. 183-186. bie wesentlichen Aufgaben ber historischen Bereine, mit befonderem Bezug auf den Nieberrhein.

186. man muß seine Bedanten auf ben fürzeften Ausbrud bringen.

187—191. über Erforschung und Darstellung der Geschichte überhaupt, und über die vier verschiebenen Functionen eines Siftorifers.

191. Culturgeschichte und vergleichende Bolfergeschichte.

#### IV. Erneuerte Raiserregeften. G. 192-234.

192. die 1844 erschienenen Kaiserregesten von 1246-1313 ein vollftanbig neues Berf.

193-194. Die Ginleitung bes Berte und ber politische Spilog. 195. Giefebrecht über bie Bebeutung ber Raiserregeften.

196. nur was man in Demuth aussäet, wird Früchte tragen.

197. jucht feine perfonliche Anerkennung, aber Nachfolge. 198-199. Baffenbrüberichaft mit Jacob Grimm.

200. man foll bes Wiffens Gut nicht mit bem Bergen gablen.

201-202. seine Bereinsamung seit bem Tobe ber Mutter (+ 1844).

203. bei welchen Diplomaten er in Frankfurt geiftiges Uebergewicht und ernftere Richtungen antrifft.

204. wozu man die Ginsamfeit verwenden muffe.

204. wiffenichaftliche Arbeiten von 1845-1848.

205. sucht ber historischen Forschung in Desterreich bie rechten Wege anzuweisen.

205-206. Albrecht I. sein Liebling.

207. Begeifterung für Otafar's Reimdronif.

208-209. Die 1849 vollendeten Regeften ber Staufer feine bedeutenbfte Leistung.

210. einer ber größten Mangel ber neueren Geschichtschreibung.

210—215. Umfassende Einteitung ber flaufischen Regesten, besonbers über Kaifer Friedrich II.; ju bessen Charafteriftit.

215. Benütung ber Raiferregesten in Italien, Frankreich und Deutschland. 216. S. Leo über ben Dank, ben bie Ration bem Berfaffer schulbet.

217. Die Regeften ber Wittelsbacher 1854.

218—221. was zur Förderung ber baperifchen Geschichte zu thun sei. 222. Troftfpruche bei Berunglimpfung wegen wiffenichaftlicher Arbeiten.

223-225. Die Raiserregesten erhalten 1856 in Göttingen ben Bebefinb'iden Gefchichtspreis.

226. wozu er ben Breis verwendet.

227. großmüthige Unterftütung miffenschaftlicher Werte.

228. unvollendet gebliebene Arbeiten. 229. wie er auf feinen gelehrten Reifen die Wiffenschaft forbert.

230. wirft allein mehr ale bie meiften Geschichtevereine.

231. ift nie weniger mugig 1 als auf Reisen.

232. weit über alle Funde in Archiven geht ber Fund eines tüchtigen Menichen.

232-233. fein Berfehr mit Joseph v. Gorres.

233. wie er Gorres beurtheilt.

234. was ihm Gorres in religibler Beziehung vorausfagt.

<sup>1</sup> So muß es im Tert S. 231, Zeile 13 v. u. heißen ftatt "mußiger au fein".

#### Biertes Buch: Anschauungen über Kirche und Staat.

#### I. Chriftenthum und Rirche. G. 235-291.

Cette 234—239. Selbstbekenntniffe über seinen elenben Religionsunterricht in ber Jugend. Ginflug ber hauslichen Erziehung.

239. frühzeitiger Unglaube.

240. fommt burch Claubius in eine fanfte driftliche Stromung.

241. sucht in Beibelberg (1813) bei Daub religibse Rahrung, findet aber nicht Brob, fonbern Steine.

wird in Göttingen Spinozist 1817.

innere Saltlofigfeit in Bezug auf die bochften Lebensfragen.

243. empfängt 1818-1819 bie mächtigste religiofe Anregung unter ben beutschen Runftlern in Rom.

244. wunderliche Borftellungen vom Ratholicismus; Urtheil über die bamale bäufigen Conversionen.

245. was er Religibles aus Rom mitbrachte.

246. seine Erbitterung gegen bie moderne ungläubige Philosophie.

247. moderne Philosophie und alte Scholaftit; die Baumeister an Babels Thurm.

–249. christliche Anschauungen; klagt, daß die Kirche verfallen.

250. Fegfeuer und Beiligenverehrung.

251. nicht ber Glaube bedingt bas Leben ber neuern Bolfer.

252. Die echte Muftit und ber neuere Mufticismus.

252. unfere gange Gefittung und Bilbung wurzelt im Christenthum.

253. ber Beift des Zeitalters und die unsichtbare Rirche.

254. gegen bie Grundlehren ber falten Reformirten.

254. Cehnsucht nach ber Ginen, ungetheilten fichtbaren Rirche. 255. bie Saat bes unendlich frommen Willens im Mittelalter.

256-259. religiöse Fragen im Berkehr mit Clemens Brentano. 259. bas Rathelhafte in seinen religiösen und firchlichen Anschauungen.

260. ein bloß wissenschaftlicher Katholik.

261. wie er befreundete Convertiten beurtheilte.

262. wann er jur Rirche gurudtreten wolle.

262-266. halt die Reformation für das größte Unglud Deutschlands.

263. Studien gur Geschichte ber Rirchentrennung.

264. Boffuet gelobt.

265. über R. A. Menzels Geschichte ber Reformation.

266. ber Neuprotestantismus und bie Sache ber Reformatoren. 266. haßt ben neologischen und unionistischen Protestantismus.

267-269. seine Thatigfeit für die in Preußen verfolgten Atlutheraner.

**269.** gegen bas tyrannifche Staatsfirchenthum.

270. ber militärische Despotismus konnte nicht entstehen, fo lange bas Papfithum oberhirtlich maltete.

die Angriffe gegen alles Kirchliche ein Beweis des wachsenden Rnechtsfinnes; Sirtenftab und Corporalftod.

272. nur die Macht ber Kirche allein fann Recht und Freiheit fichern.

ŧ

273. nichts ichlimmer für bie Kirche als bie Protection bes Absolutismus. 273-274. Die nachfte Bufunft ber fatholifchen Rirche in Deutschland.

275-277. seine herrliche Apologie ber Wirksamfeit ber Rirche.

276. worauf bie politische Stanbichaft ber Beiftlichkeit beruhte.

278. ber antifirchliche und religionslose Sinn auf bem Gebiet ber Beidichtidreibung.

ber hiftoriter hat einen priesterlichen Beruf, ein Umt bes Friebens. 279-282. projectirte tatholifche Stiftung für beutsche Geschichte und beren Motive.

281. weßhalb er feine Stiftung unter bie Obhut fatholischer Ueberzeugung ftellen wollte.

Geite

283. unterftutt bie im Sinne ber Rirche betriebene Gefchichtsforichung. 284-287. flagt, bag man in Rom bie historischen Stubien nicht nur nicht förbere, sondern behindere.

285. Die befte Bertheibigung ber Papfte ift bie Enthullung ihres Seins.

287-288. Pflichten ber Geiftlichfeit für die historifche Forfchung.

289. wie die bedauerliche Paffivität ber Ratholiten in ben historischen Biffenichaften ju erflaren fei.

290. wunscht bie Grundung eines neuen wiffenschaftlichen Orbens.

291. Die Rirche muß wieber bie geiftige Beltmacht werben.

#### II. Politik und öffentliches Leben. S. 291-342.

291. die Wurzel aller feiner politischen Neberzeugungen.

292-294. die Grundfate ber germanischen Freiheit und die modernen Couveranetaterechte.

294—295. die ehemaligen Rheinbundsstaaten tragen die hauptschulb an bem gegenwärtigen elenben Buftanb Deutschlanbs.

296-297. die Willfür des Wiener Congresses und Deutschlands innere Berwirthichaftung.

298. unser schlimmftes Uebel ift die souverane Kleinfürsterei; was er thun wurde als fouveraner Groffurft von Babug.

299. will nur dem rechten beutschen Raiser bienen; Sonett.

300. gegen das moderne Militärwesen. 301. der Unsegen des bewaffneten Friedens; das Deficit und die Juden.

301. politische Forberungen.

302. worauf bas Streben bes mobernen Rabicalismus gerichtet sei. 303. bas neuere constitutionelle Wesen eine politische Lüge.

303. verlangt allgemeines und birectes Bahlrecht. 304. die Solidarität ber conservativen Interessen.

305. die Wichtigkeit ber Tagespreffe.

306. die Thatlofigkeit der legitimen Machte und beren Folgen (mit Bezug auf die Schilberhebung des Radicalismus in der Schweiz).

307. warum bas Recht zu Grunde gebe.

308. die Regierungen tragen an dem berrichenden revolutionären Geiste bie wesentlichfte Schulb.

.309. die Märzstürme von 1848.

Geite

310. die ben Bolfern Guropa's bevorstehenden Geschide.

311-312. seine Stellung zu ben politischen Ereignissen.

313-316. über bie beutsche Nationalversammlung und bie Genesis ber beutiden Revolution.

was ihm für Deutschlands Neugestaltung als möglich und barum auch als vernünftig erscheint. 1849. bie sociale Frage ift die eigentliche Frage ber Zukunft.

319. Umwälzungen burften bevorsteben wie zur Zeit ber Bolferwanberung.

320-321. worin er Troft sucht in ben Wirren ber Zeit.

322-323. woher seine Erbitterung gegen Preußen.

324-327. jur Charatteristit ber Bustande in Defterreich. 325. welcher Beift die leitenben Kreise in Wien beherriche.

327-329. seine hoffnungen auf bas "neuerstandene" Defterreich und beren Enttaufdung.

330-332. Defterreich im italienischen Rrieg von 1859.

333-335. jur Charafteriftit ber Buftande in Bayern.

336-337. welche Aufgaben bie beutschen Mittel = und Rleinstaaten gu lösen batten.

338. bas Biel ber Partei ber Gothaer ihm in ganger Seele wiberwartig.

339-340. warum er fich freut, ein Republikaner zu sein.

341. wie das beutsche Chaos fich lofen werbe.

342. sein letter patriotischer Troft.

#### Shluß.

#### Bur allgemeinen Charakteriftik Sohmer's. S. 343-358.

343-345. aus ben Aufzeichnungen eines Freundes über ihn.

345-347. seine Bedürfniglofigfeit bei großem Reichthum; reiches Boblthun im Berborgenen und wie er biefes mit verftorbenen Freunden in Berbindung zu bringen fuchte.

346. wann bas Almojen rechten Segen bringe.

348-349. sein tägliches Leben und seine althergebrachten Gewohnheiten; fein Stubirgimmer.

350. die außere Ordnung und Sauberkeit ift bas Symbol gewissenhafter Pflichterfüllung.

351-352. seine außere Erscheinung; bie Art feiner Gesprache; bas Gespräch ift ber Mensch.

353-354. warum er am liebsten mit ber Jugend verkehrte? seine eigene Jugend und Jugenbideale; eine bloß realistisch gesinnte Jugend ift verloren.

355. Meußerungen an seinem Sterbetage, ben 22. October 1863.

355-357. hat sein ganzes Leben der Ehre bes Baterlandes, ber Förberung ber vaterlandischen Geschichte jum Opfer gebracht.

#### Erstes Buch: Lehrjahre.

#### I. 3m Elternhause ju Frantfurt am Main.

Johann Friedrich Böhmer's Familie, lutherischer Confession, ftammte aus Zweibruden, wo fein Grogvater 30= hannes Böhmer bas Amt eines herzoglich Pfalz=Zwei= brückischen Kammerraths bekleibete und "wegen Arbeitstreue und strenger Rechtlichkeit' bei seinem herrn in hohem Un= feben ftanb. ,Bahrheitsmäßig', fo fchrieb lange nach bem Tobe bes Mannes ein Mitglied ber herzoglichen Familie, muß von Rammerrath Böhmer ausgefagt werben, bag er, obicon mit Gluckgutern wenig gesegnet und die Familien= toften nur mit Dauhseligkeit bestreitend, bennoch gar menschen= freundlich burch Geben sich bezeugete und insonderheit burch unentgeltliche Hulfeleistung bei obwaltenden Prozessen ber Armen, Wittmen und Waifen sich in ber ganzen Umgegenb eine fehr löbliche Reputation erwarb.' Unter feinen Sohnen widmete sich Karl Ludwig (geb. am 29. August 1744), ber Bater unseres Johann Friedrich Böhmer, gelehrten Studien, und diefer ergählte später oft feinen Rinbern, wie fehr er von Jugend auf an Ernst und Thätigkeit gewöhnt worben. ,Als ich in die Welt trat', sagte er, ,und mich selbst burch= arbeiten sollte, brachte ich aus bem Elternhause als bestes Erbgut und als Richtschnur fur's Leben zwei Grundfate mit, nach benen handelnd ich mich auch in traurigen Tagen, bei schlechten Aussichten, glücklich befunden', und biese Grund-Janffen Bohmer. Muszug.

fate hießen: "wer mit Gott arbeitet und bemuthig nicht zu boch hinausstiegen will, aber ein festes Ziel hat und alle Rrafte anstrengt, ber erreicht biefes Biel' und Fürchte ben Schlechten nicht, wenn er auch noch fo boch fteht.' Nachbem Rarl Lubwig feine juriftischen Studien auf der Universität Strakburg, wo er ben größten Theil ber Roften seines Unterhaltes muhfam burch Privatunterricht und burch Arbeiten bei einem Notar bestreiten mußte, vollendet hatte, praktizirte er viele Jahre als Abvokat in Zweibrücken, und auf diese Zeit zuruckblickend durfte er, dreiundsiebenzig Jahre alt, kurz vor seinem Tobe von sich sagen, bag er ftets bahin gestrebt habe: ,bas Recht zu förbern, ben Unterbrückten zu helfen, unglücklichen, burch Unrecht gebeugten Wittwen und Waisen Sulfe zu leisten, fie aufzurichten und als Schutengel zu vertheibigen.' ,D, ein ebles Gefühl', heißt es in einem feiner Briefe, entflammet bier bie reine Seele, bie sich bei solchen Sandlungen um so mehr erhebet, als sie zugleich die scheußlichen Plane berer Unwürdigen, Rieberträchtigen vereitelt, welche unter bem Scheine bes Rechtens, um Golb gebungen, fich bie größeste Unstrengung unermubet geben, bas Recht zu beugen. Gegen biefe Bertheibigung zu übernehmen, erreget ein Gefühl seiner eigenen Burbe . . . mir mar es bas feeligfte, bas beglückenbfte. Ohne Bermögen, ohne Unterftützung von Freunden, ohne Verwandt= schaft habe ich biese Bahn betretten, auch schüchtern nur und alleinig burch ben Bufpruch meines altesten Brubers geftartt. Ich mußte um bas liebe Brob arbeiten, weil ich von meinen Eltern keine Unterstützung erhalten, noch aunehmen konnte, und sehe an bem Ziele meiner Tage mit beruhigendem Bewußtsein auf die Vergangenheit zuruck, nie ein Bertheibiger einer von mir erkannten ichlechten Sache geworben zu sein, wenn man mir auch zu ber Zeit Gold anbote, in welcher ich keinen Beller zu entübrigen, vielmehr Mangel hatte. Gott hat mein Bemühen gesegnet . . . und ich genoß bas Glud, meine Eltern zu unterstützen.

3m Jahre 1772 übernahm Rarl Lubwig Böhmer bas Amt eines rheingräflichen Hofrathes in Grumbach und Wörstadt und verheirathete sich mit Caroline Stumm, ber Tochter eines Schloffermeisters in Zweibrucken, mit ber er sieben Sahre lang in glucklichster, wenngleich kinderloser Che Als die Franzosen zur Revolutionszeit die Rheingrenzen überschritten, flüchtete er fich mit seinem herrn und ben meisten übrigen Beamten auf das rechte Ufer und verweilte einige Zeit in Wetlar, wo er im Jahre 1792 feine zweite Che mit Juliane Wilhelmine von hofmann, einer Tochter best ftrengreformirten Reichstammergerichtsprocurators Caspar Friedrich von hofmann, einging. Der Reichstammergerichtsprocurator, bem es einleuchtend geworben, bag bie frangofische Herrschaft teine vorübergehende sein werbe, rieth bem Schwiegersohn, seine Gebanken an die linkarbeinische Heimath aufzugeben und in Frankfurt am Main einen neuen Wirkungstreis zu suchen.' hofmann hatte bier, mit ber Rührung ber reichsstädtischen Geschäfte beim Reichstammergericht betraut, manche Verbindungen und daburch murbe es bem Hofrath Böhmer, ber sich ohnehin als tuchtiger Jurist und Geschäftsmann zu erproben balb Gelegenheit fanb'. boppelt leicht die wichtige Stelle eines Cangleibirektors zu erhalten, welche in ber Reichsstadt öfters mit Auswärtigen befett murbe.

Böhmer miethete sich auf bem großen Hirschgraben F. 71, neu 17, ganz nahe bei Göthe's Geburtshaus in einem altfränkisch soliben, mit starken bauchigen Eisengittern vor den Fenstern bes Erdgeschosses versehenen Hause ein, und hier erblickte unser Johann Friedrich, nachdem das erste Kind ber Ehe am 13. December 1793 gestorben war, am 22. April 1795 das Licht ber Welt. An seinem Geburtstage gab der

Bater bem Reichskammergerichtsprocurator die Berficherung, er wolle: "von heute ab täglich aus vollem Bergen zu Gott bethen, bamit bas fraftige, obwohl fehr unruhige Rinb erhalten bleibe, und bes Grofpaters murbig in Rechtlichkeit und Thatigkeit jum Beften feiner Nebenmenschen und bes ichwergebrängten Baterlandes wirte.' Spater murbe bie Ehe noch mit brei Rindern gesegnet und mit biesen muchs Johann Friedrich im stillen und gleichförmigen Leben ber Familie heran und empfing von ber Mutter, einer zwar burch geistige Befähigung nicht besonders hervorragenden, aber boch verständigen Frau von gemessenem aristokratischem Charafter, die von Jugend auf in häuslicher Zurückgezogenbeit gelebt hatte, die erften Einbrucke ber Bilbung. hauswesen, bem bie Mutter mit einer fast peinlichen Ordnungsliebe porftand, zeugten Lebensordnung, Tisch, Kleidung und Möbel von ber größten Ginfacheit und Genüglichkeit: ber Bedarf an Brod und Ruchen murbe, wie es bamals in ben burgerlichen Familien Sitte mar, im eigenen Saufe verfertigt und Johann Friedrich sprach öfters bavon, wie er als Rind ber Mutter beim Ruchenbacken behülflich ge= wefen; treu an ber hergebrachten Familienordnung festhaltend, wurden an bestimmten Tagen bestimmte Speisen aufgetragen, an ben Freitagen 3. B. und an ben altfatholischen Bigilien wurde in der lutherisch=reformirten Familie kein Fleisch ge= geffen, nicht aus kirchlichen Grunben, fonbern weil es fo gebräuchlich', und ebenso gebräuchlich' mar bie Hauskate bas einzige forgfam gepflegte Hausthier. Obwohl bie Eltern wohlhabend waren und bas Amt bes Baters ein ansehn= liches Gintommen abwarf, fo mar boch bie außerfte Spar= famteit "Familiengeset". Rur im Almosengeben murbe nicht gespart und ber Vater ließ verschämten Armen nicht bloß in Frankfurt, sondern auch in seiner früheren Beimath reich= liche Unterstützung zukommen, und Almosen, so predigte ber

gemuthstiefe Mann seinen Kinbern, ,bringt nur bann rechten Segen, wenn ber Geber sich selbsten unnöthiger Beburfnisse entwöhnt und aus christlicher Liebe bas hingibt, was er sich selbsten entzogen hat.

Ein ferneres Familiengeset war die völlige Zuruckgezogenheit von der Welt. Dem Bater, der ununterbrochen
vom frühen Morgen dis zum späten Abend arbeitete und
mit den Kindern fast nur bei Tisch verkehrte, waren alle
lauten Bergnügungen verhaßt; weder besuchte er, noch gab
er Gesellschaften, und von gleicher Sinnesart hielt sich auch
die Mutter, die "still und in sich gekehrt, von einem Ernst
und einer Strenge war, die weit über ihre Jahre gingen',
von allen gesellschaftlichen Berührungen fern und fühlte sich
in einer irgend lebhaften Umgebung niemals wohl.

Und so abgeschlossen wie die Eltern lebten, murben auch bie Rinber erzogen. Sie faben bas ,Elternhaus gleichsam für eine verriegelte Burg' an und waren schon ziemlich berangewachsen, ehe fie irgend etwas von bem bunten Treiben ber Handelsstadt bemerkten. Seit December 1804 besuchte Johann Friedrich das damals blühende Privatinstitut Habermanns im Mainzerhof am Bockenheimerthor und borthin wurde er nun jeden Tag beim Beginn bes Unterrichts vom Hausbiener begleitet und am Schluß bes Unterrichts abgeholt, und bieg maren feine einzigen gewöhnlichen Gange, bie ihn mit ber Außenwelt in Berührung brachten. Sonn= tags tam noch ber Gang zur Kirche hinzu, wohin ihn bie Mutter mitnahm. Wie oft hat er erzählt, bag er über elf Jahre alt gewesen, als ihn ber Bater (im Fruhsommer 1806) zum erstenmal an ben Main führte, von bem ihm ,bis bahin nur bekannt mar, bag er an ber Stadt porbeifließe.' Der Tag blieb ihm ftets in sußester Erinnerung. Als er am Fluffe auf= und abwandelte und feine Blicke über bas jenseitige Ufer nach bem Mühlberg schweiften, mo

sich die herrlichste Blüthenpracht entfaltete, ergriff ihn plötzlich eine tiese Sehnsucht nach der Natur und er sing zu weinen an und kam im Innersten erregt nach Hause. Das war nun für die besorgte Mutter Grunds genug ähnliche Spaziergänge für das ganze Jahr zu verhindern, ,da die Luft dem Knaben nicht wohlthue', und dieser mußte sich, wenn er ,hinaus' wollte, mit dem kleinen Garten hinter dem Hause begnügen, wo er zum Andenken an den Spaziergang am Main ein Bäumchen pflanzte, über dessen Wachsthum seine Auszeichnungen berichteten. Wehmüthig blickte er oft aus einem Zimmer im zweiten Stocke des Hinterhauses über die Stadtmauern in's Freie.

Doch mit bem Jahr 1807 traten frendige Ereignisse in seinem Jugendleben ein, benn damals war es, wo er nach Meldung seines noch vorliegenden Tagebuchs: ,den 13. Febr. zum erstenmal zum Thor der Stadt Franksurt am Main hinausging; es war das Galgenthor, an einem Freitage. Und noch mehr. ,Onkel Georg' (der Bruder der Mutter, der spätere General von Hosmann), der auf Besuch kam, sührte ihn in den Kaisersaal und durch die Judengasse und verschafste ihm ,eine Theilnahme an dem Franksurter Pfingstvolksssest, an welchem alle Stände, dunt unter einander gemischt, unter den hohen Linden der Pfingstweide dem sogenannten Kühtanze, zu Ehren des festlich geschmückten Stiers, und der Speisung der armen Kinder beiwohnten und dann, hingelagert dei Gesang und fröhlichem Trunke, sich der wiedererstandenen Ratur ersreuten.

Johann Friedrich war also fast zwölf Jahre alt, als er ben ersten Gang außerhalb ber Stadt machen durste, natürslich nicht allein, ,da das Alleingehen für Kinder unschieklich', sondern in Begleitung der Eltern, die sich bald darauf einen großen Garten in der Nähe der Pfingstweide ankauften. Welch' eine Freude für den Knaben, wenn dorthin Sonntags

ein "Ausstlug' gemacht wurde. Alte Frankfurter erinnern sich noch, wie dann der Canzleidirektor in altfränkischer Tracht mit sorgsam gepstegtem Zopf, seine Frau am Arm, durch die Straßen eilte. Hinter den Eltern, in gemessener Entsernung, gingen die beiden Söhne: Johann Friedrich kerzenzgerade, kurzen schnellen Schrittes, den er auch im spätern Leben beibehielt, sein jüngerer Bruder in etwas nachlässiger Haltung, beide überaus säuberlich gekleidet (die Nankinghose war für Bater und Söhne "gebräuchlich" und blieb es für Johann Friedrich dis zu seinem Tode), mit seinen breit umgelegten Hemdskragen, ohne Wühe, mit langen dis auf die Schultern herabhängenden Haaren.

Alle biefe Jugenbeinbrucke haben unfern Böhmer burch bas Leben geleitet. Orbnungsliebe, Sparsamkeit, driftliches Bohlthun murben Grundzuge feines Wefens und ftets bemahrte er ben Sinn für stille zuruckgezogene Sauslichkeit. Er freute fich, daß er im Treiben großerer Gefellschaften, bie ebenso langweilig, als zeitraubend seien, niemals sich heimisch gefunden, aber er augerte boch oftmals, bag bie Art feiner Erziehung für ihn auch große Schattenseiten gehabt habe. Fern gehalten von allem Berkehr mit Anbern, sei bas Selbstvertrauen zu wenig in ihm ausgebilbet morben, und bieg habe eine Bergagtheit bewirkt, zu ber fpater, als er fich in freier Stellung befunden, als Wegenfat ber Trut gekommen: "und Trut und Bergagtheit', fagte er, , konnte ich so schwer in's rechte Gleichgewicht, zu einer inneren Berföhnung bringen.' Noch im Jahre 1852 fchrieb er fich in einer truben Stunde die Worte nieder: Bei meiner Bilbung wurden gewagte Wege eingeschlagen. Bon allen andern Menschen murbe ich zurückgehalten und auf mich felbft zuruckgestoßen, babei aber im Gelbftvertrauen erfcuttert.' ,Was tonnte es mir nugen', heißt es ein andermal, bak mein Bater mich mahrend meiner Universitätsiahre

ermahnte, daß ich die in meiner Jugenderziehung gelassene Lücke ausfüllen, meinen Mangel an Entschlossenheit, meine Blödigkeit im Verkehr überwinden musse: damals war es zu spät. Unentschlossenheit und Blödigkeit, diese Früchte meiner Erziehung, haben bewirkt, daß ich im Leben mir so viele Zeit durch Allotria habe rauben lassen, die ich zu ernstem Thun hätte verwenden können und mögen.' So klagte Böhmer zu einer Zeit, wo sein ganzes Leben in seiner Arbeit aufging.

Besonbers charakteristisch für seine Erziehung ist eine Aeußerung in einem Briefe vom 21. Mai 1825: "Ach, es gab der Freudentage so wenige in meiner Jugend, der eigentlich eine harmlose Kindheit gesehlt hat. Die Eltern liebten mich innig, aber ich mußte mich in der Jugend doch oftmals fragen: ist denn die Liebe stets so ernst, so strenge? Und doch din ich so dankbar dafür, daß man mich von frühe auf zur Arbeit und geregelten Thätigkeit angehalten und mich dadurch vor so Vielem bewahrt hat, was sittlich beschmußen konnte."

"Ernst und Arbeit war das Losungswort." Rur eine kurze Zeit des Spieles ward den Kindern verstattet, kein heftiger Ausdruch des Gefühls, weber der Freude noch der Trauer, wurde geduldet, selbst die wenigen Familienseste trugen einen so ernsten Charakter, daß Böhmer eine gewisse Scheu, die er im spätern Leben vor solchen Festen hegte und nur mit Mühe überwinden konnte, diesen Jugendeindrücken zuschrieb. Alles im Hause war auf das Solide und Tüchtige gerichtet, und als Johann Friedrich einmal vom Bater bei der Lectüre eines Dichters. ertappt wurde und tief ergriffen von dem Gelesenen mit hochrothen Wangen dastand, nahm ihm dieser unwillig das Buch weg und sagte: Raß den poetischen Firlesanz bei Seite. Das Leben ist Arbeit, keine Poesse. Ich habe das Leben', schrieb der

Canzleibirektor bem Schwiegervater, als Arbeit kennen lernen und in der Arbeit mich glücklich befunden. Deffenwegen halte ich darauf, haß auch meine Kinder schon im jugendlichen Alter in der Arbeit ihre Freude finden und nie vergessen: Labor improdus omnia vincit (unverdrossene Arbeit wird Herr über Alles). Dann kömmt der Reitz des Lebens von selbsten, der in dem Bewußtsein gethanener Pflicht mehr als in allem andern besteht.

In bemfelben "Geiste bes Ernstes und ber Arbeit' wirkte ber Grofvater in Wetslar auf ben Entel ein, und biefer burfte sich rühmen ,gegen ben verehrungswürdigen Mann sich stets so folgsam erwiesen zu haben', daß er ihn mehr als einmal feinen Liebling nannte'. ,Mein Grofvater, ber Reichskammergerichtsprocurator von hofmann', heißt es in einem Briefe Böhmer's, genog als prattischer Jurift und als Schriftsteller in Deutschland einen großen Ruf und mar in meinen Augen ein echter Repräsentant altbeutscher Treue und Kernhaftigkeit. Unvergefilich bleibt mir ber Moment, wo er mir in meiner Knabenzeit bie von ihm gesammelten und in Druck gegebenen Familiennachrichten mit ben Worten schenkte: Fritz, vertrau auf Gott und handle wie beine Boreltern.' Das hofmann barunter verftand, besagt bie Borrebe biefer Schrift, wo es heißt: Das mas ich von meinen Borfahren (von zwei Jahrhunderten her aus Urfunden, aus gebruckten und ungebruckten Schriften) erzähle, enthält feine glanzenden Großthaten. Es waren Leute, die ohne Geräusch wurkten und ber Welt nüplich maren. Für Euch, meine Lieben, muß es immer herzerhebend fenn, bag bei meinen Vorfahren Rechtschaffenheit und Aufrichtigkeit ber= kömmlich und Familientugend mar. Reine niebrige Seele hat fich unter fie verirrt. Sie waren teine reichen Leute, keine Parvenus, sondern bei ihrem Stande und mäßigen Glücke hergekommen. Macht es Euch aus ihrem Leben und

aus ihrem Nachruhme zur Maxime eures Lebens: Siehe zu, baß du einen guten Namen behältst, der bleibt gewisser, denn tausend große Schätze Goldes. Gin Leben, es sen mie gut es wolle, so mährt es eine kleine Zeit; aber ein guter Name bleibt ewig.

Mus bem zeitweiligen Berkehr mit bem Grofvater er= innerte fich Böhmer gern und lebhaft mancher Ginzelheiten, bie für sein ganzes Leben wichtig geworben. Als er einmal mit der Mutter in Wetlar mar, fagte ihm ber Grofvater: "Sei sparfam mit ber Zeit, benn fie ift unser toftbarftes Erbengut; einem Menschen, ber feine Zeit vergeubet, traue ich nie.' Er führte ihn bann in fein Arbeitszimmer und zeigte ihm ein Buch, Protofollbuch betitelt, worin feine Beichäftigung für jebe Stunde eines jeben Tages verzeichnet wurde, und ermahnte ihn, daß auch er, um sich felbst zu controliren, an Führung eines foldes Tage- und Stundenbuches sich gewöhnen solle. Und Johann Friedrich legte sich seitbem ein solches "Protokollbuch' an, worin er täglich aufschrieb: welche Unterrichtsftunden er empfangen, welche Bemerkungen bes Lehrers ihm besonders wichtig erschienen, worüber er gelesen, mas ber Vater bei Tisch erzählt u. f. w. und er hatte große Freude, als ber Grofpater, bem er biefe Bucher nach Sahresfrift vorlegte, über seinen Fleiß und Ordnungssinn sich mit vollster Zufriedenheit aussprach. Bob= mer legte biefer fortgesetten Controle über die Anwendung ber Zeit und mas barin bemerkenswerthes vorgekommen, für seine spätere Entwickelung eine große Bebeutung bei, nur foll man nicht', ermahnte er einen Jugendfreund, bie Gefühlswelt und überhaupt, mas uns im Innerften bewegt, in Tagebüchern verzeichnen wollen, weil dieß zur eitlen Selbstbespiegelung führt.

Noch ein anderes Vorkommniß murbe folgenreich für ben Knaben. Der Großvater, ber selbst gern von Kaiser

und Reich erzählte, gab ihm allerlei Bücher über beutsche Geschichte bes Mittelalters und eraminirte gelegentlich über bas Erlernte. Als er biesem nun einmal über bie Schlacht auf dem Lechfelbe vortrug und auf die Frage, wann die Schlacht gewesen und wo bas Schlachtfelb liege, nichts zu antworten mußte, fagte ber Grofvater mit unwilligem Tone: "Dann hilft bein Lernen nicht viel; wenn bu von geschicht= lichen Thatsachen nicht bas Wann und bas Wo weißt, so weißt bu nichts Bestimmtes.' Das wirkte. Johann Friedrich fertigte sich seit jenem Eramen Tabellen an mit genauer Bezeichnung von Zeit und Ort für bie einzelnen geschicht= lichen Greigniffe, er gewann Luft an folchen Arbeiten, und nachbem er schon Doctor geworben, klangen ihm die Worte bes Grofvaters noch immer in ben Ohren. "Wer weiß", äußerte er mohl, ,ob nicht sie ben ersten Anftoß gegeben haben, daß ich Regestenarbeiter geworden bin.' -

Nach Beendigung bes Lehrcursus in bem erwähnten Habermann'schen Institute wurde Böhmer burch Privatunterricht im Lateinischen für das Gymnasium der Baterstadt vorbereitet, welches er dann im Herbst 1809 bezog.

Inzwischen waren in ben öffentlichen Berhältnissen Frankfurts gewaltige Beränderungen eingetreten, die auf seine Erziehung und auf seine spätere geistige Richtung und Thätigkeit, auf seine Anschauungen, Zuneigungen und Abneigungen einen großen Einfluß ausübten und beshalb unsere besondere Beachtung verdienen.

Die alte ehrwürdige Reichs= und Krönungsstadt am Main hatte seit vielen Jahrhunderten unter den deutschen Städten eine sehr hervorragende Stellung eingenommen; sie war der Hauptmarkt Europas, der natürliche Mittels und Herzpunkt des deutschen Lebens, zählte die reichsten Handelshäuser mit sprüchwörtlich gewordener Solidität, und nur an wenigen Orten in Deutschland besaß der Bürgers=

mann und Handwerfer einen größeren Wohlstand und ,ein so volles Gefühl von Zufriedenheit und behäbiger Freude'. Fortwährend hatte sich das bürgerliche Leben in ernsten, strengen Formen bewegt, und ein Reisender aus Leipzig charakterisirte im Jahre 1791 den Franksurter "Reichsbürsger' trefslich mit den Worten: "Er ist ein wohlhabender, thätiger, biederherziger, aber etwas eckiger und nicht selten derber Kamerad; er hat eine heilige Scheu und Achtung vor dem Angeerbten, Hergebrachten, eine unverdesserliche Abneigung gegen alle neue Ausklärung' — soll heißen: was man damals so nannte — "er sonnt sich gerne im Glanz und Ruhm seiner Stadt, wo ihm Alles besser dünkt, als irgend anderswo, und ist vorzüglich stolz auf deren Berfassung, die er mit nichts in der Welt vertauscht."

Wie wohlbegrundet biefer Stolz mar, zeigte fich gleich im folgenden Jahre, in welchem die Reichsftadt in ihrer alten Berfaffung mit Ehre und Ruhm bie erften Sturme ber französischen Revolution bestand. Als bamals General Gustine (am 23. Oktober 1792) in Frankfurt erschien und an allen Strafeneden Broclamationen anschlagen ließ, welche jum Sturg ber Throne und zur Bernichtung ber verkom= menen Ariftokratie aufforberten, fant er hier lauter Feinde ber welschen Freiheit, und die Frankfurter erwiesen sich bei ber Befreiung ihrer Stadt von ben Frangosen so tapfer und zugleich so menschenfreundlich gegen die wehrlos geworbenen Reinde, bag ber preußische König Friedrich Wilhem II. gu wiederholten Malen ihren Bürgermuth und Biederfinn rühmte. "hier gibt's weber Jakobiner, noch Fürstenknechte", so konnte mit Recht ein Mitglied bes Rathes zu einem Sochgestellten aus ber königlichen Umgebung fagen, ,fonbern gottesfürch= tige Chriften und freie Burger, die Reinem feine Berrlichteiten miggonnen und nur munichen, daß man fie felbst in ihrer Ruhe belaffe.' Doch biefe Ruhe murbe feitbem burch

bie Kriegsereignisse fast in jebem Jahre gestört. Bur Beit bes Reichsbeputationshauptschlusses im Jahre 1803 mar bie Stadt allerbings noch als ein freies, felbstftanbiges Bemeinwesen auerkannt worden, aber schon bamals martete Napoleon in seinem Sag gegen bie unabhängige republikanische Gefinnung ber Reichsburger nur auf eine paffenbe Belegenheit, um biefer Freiheit und Selbsiftanbigkeit ein Ende zu machen. Nachdem er Desterreich niedergeworfen. ließ er burch ben Marschall Augereau zuerft bie Stabt in furchtbarer Weise brandschapen und dann übergab er bieselbe bem ehemaligen Churerzkangler Fürst Brimas Carl von Dalberg, ber ihm feit Sahren reichsverratherische Dienste geleistet hatte. Alle Bemühungen bes Rathes und ber Burgerschaft für bie Rettung ihrer Freiheit waren vergebens, und so legte benn erfterer am 19. August 1806 sein Umt ebenso wurdig und ehrenvoll, wie er es geführt hatte, nie= ber. Seine an diesem Tage erlassene Proclamation, bei beren Formulirung auch Cangleibirektor Böhmer herbeige= zogen wurde, ift ein Denkmal von Burgermuth und beutscher Nationalgesinnung, die bamals in den monarchisch regierten Staaten langft zu ben überwundenen Alterthumlichkeiten gehörte. Als ber 31t Uebergabe ber Stadt an ben Brimas beorberte frangofische Commissar Lambert ben Schöffen Mettler auf offener Strafe ergrimmt am Rocke faste und bie beftigsten Drohungen wegen bes Aftenftuckes ausstieß, ermieberte dieser ruhig: "Uns tann nichts Schlimmeres begeg= nen, als ben beutschen Rriegern auf ben Schlachtfelbern'; und als ber Marschall Augereau die beiben regierenben Burgermeifter ju fich entbieten ließ, die Thure verriegelte, von mutinerie sprach, und daß er keine baionnets, sondern fouets gebrauchen wolle,' und verlangte, daß ihm binnen vierundzwanzig Stunden ber Berfaffer ber Proclamation genannt werbe, beschloß ber Rath am 28. August in einer

besonderen Sitzung: ber gesammte Rath habe die Proclamation versaßt und sei bereit sie zu verstreten. Selbst Napoleon konnte nicht umhin, dem von dem Rath bewiesenen Bürgermuth seine Achtung zu zollen und die Franksurter als "wahre Republikaner" zu bezeichnen k.

In ben erften Monaten nach ber Beraubung ihrer Freibeit blickten die Frankfurter noch hoffnungsvoll nach Breugen bin, welches sich zum Kriege gegen Rapoleon ruftete; aber bie Schlacht bei Jena vernichtete alle Hoffnungen. Nachricht von ber preußischen Nieberlage und bem Einzuge Napoleons in Berlin nach Frankfurt kam, fagte ber alte Böhmer Mittags bei Lisch: "Run ift Alles verloren, nun sind wir fertig.' Der unselige Friede von Tilfit vollendete bie beutsche Schmach und Erniedrigung, und bie ehemaligen reichsbürgerlichen Republikaner wurden fogar gezwungen, biese Schmach und Erniedrigung zu feiern, benn auf Befehl ihres neuen Fürsten mußten sie ben Frangosenkaifer, ber nach abgeschloffenem Frieden am 24. Juli 1807 in bie Stadt tam, mit großem Gepränge empfangen, ihm Triumphbogen errichten und Tag und Nacht auf ben Straken Spalier bilben.

Dem Zerstörer bes beutschen Reichs und Vernichter bes beutschen Namens zu Ehren setzte ber Primas auf ben 15. August, ben Geburtstag Napoleons, einen neuen Feierstag ein, an welchem fünfzig Kanonen abgeseuert, alle Glocken geläutet wurden, kirchliche Feste und militärische Aufzüge stattsanden und am Abend die Bürgerschaft zur Jlumination der ganzen Stadt genöthigt ward. "Es schneidet Einem durchs Herz, klagte der ehemalige Reichskammergerichtsprocurator von Hosmann, der im Jahre 1808 zur Zeit dieses Spektakels in der Böhmer'schen Familie auf Besuch war,

<sup>1</sup> Bgl. Raberes in Bohmer's Leben und Briefe, 1, 13-16.

,aber nur Gebuld, es wird noch anders werden, benn Gott läßt dem Teufel auf Erden kein zu langes Regisment zu.' Johann Friedrich schrieb sich diese Worte des Großvaters auf und brachte sie ihm später in Erinnerung, nachdem Napoleon bei Leipzig geschlagen war, und der Fürst Primas die Flucht ergriffen, "und hoffentlich noch Zeit übrig hatte, um Buße zu thun."

Bährend ber Fürst in seinem personlichen Auftreten eine prunkende Gutmuthigkeit und Leutseligkeit zur Schau trug, wurden Wort und Preffe schmählichst unterbrückt, bie Abgaben stiegen mit jedem Jahre, Contributionen aller Art wurden eingetrieben und allein ichon die Ginquartierungs= laften zehrten den Berdienst auf, ber sich burch die Unsicher= heit bes Kriegszustandes ohnehin sehr geschmälert fah.' Wenn fich auch die Stadt, wie Gothe bewunderte, unter fo vieler Sahre Kriegsbruck und Dulben auf bas prachtigfte hervorbaute, so war boch in ber Burgerschaft keine rechte Lebens= freude mehr zu finden,' und wie überall, so blickte man auch im Böhmer'schen Sause mit Angst und Sorge in die Bufunft. "Schmerzlich berührt es mich heute noch, heißt es in einem Briefe Bohmers aus bem Jahre 1833 an einen jungern Freund, wenn ich barauf zurückblicke, wie mahrend meiner Enmnasialstudien mein Vater sich und mich um mein Fortkommen angftigte, fo bag ich im Stillen oft bei meinen Büchern weinte. Nur in ber Erfüllung bes Wortes: Arbeite, arbeite, welches ber Bater mir unabläffig einprägte, fand ich Trost.' Und ein andermal, kurz vor seinem Tobe, schrieb er einer Freundin: "Die Erinnerung ber Sorgen, welche meinen Eltern ihre Kinder, beren boch nur brei waren, machten, hat einen schweren Druck auf mein ganges Leben ausgeübt.

Tief betrübt ,über bie Zertretung beutscher Ehre und alten Rechtest, hatte ber Cangleibirektor Böhmer, ber unter

bem neuen Regiment bie Stelle eines Prafecturrathes befleibete, auch in seinen amtlichen Berhältnissen kummervolle Jahre, und in biefer Zeit ber Roth, in ber fich zwischen Mittampfern für biefelbe gute Sache ein perfonliches Band leichter festwebt, schloß er treue Freundschaft mit bem ehr= murbigen Schöffen Mettler, ber bann regelmäßig bas Bohmer'iche Saus besuchte und an ber Wigbegier, ber lebhaften und klaren Auffassung bes jungen Johann Friedrich Gefallen fand. Oftmals mar biefer zugegen bei ben Gefprächen des Vaters mit Mettler ,über Alt-Frankfurt, und wie sich ber Beift eines Theiles ber Burgerschaft allmählich am Hofe bes Fürsten verschlechtere, wie bie frangosischen Creaturen am hofe auf die Sittlichkeit verberblich wirkten', ,und so gewann icht, fagte Bohmer einmal zu einem Freunde aus ber Schweiz, Schon als Symnasiast eine besonbere Borliebe für bas alte Frankfurt und feine Berfaffung, und Lersner's Chronik ber Stadt und die topographische und politische Beschreibung Frankfurts von Faber und anbere Bucher biefer Urt gehörten ju meiner Lieblingslecture. Alt-Frankfurt war gleichsam meine erste Liebe, und fo blieb ich Reichsburger mein Leben lang. Go oft ich durfte, streifte ich in der Stadt umber, die schon mabrend meiner Gymnasialzeit allmählich eine andere Be= ftalt annahm, und betrachtete mir bie alten Bauten u. f. w. Meiner Liebe zu allem Alten und Chrwurdigen entsprach ber haß gegen alles Neue; in Napoleon und feinem Anhang erblickte ich ein verkörpertes Damonenthum, wie mein Grofpater Hofmann es einmal bezeichnete.' Und babei gebachte Böhmer besonders einer furchtbaren Scene aus bem November bes Jahres 1810, beren Augenzeuge er gemefen war, jener Scene nämlich, wo auf Befehl Rapoleons, ber unbekummert um ben Primas und seine Regierung bie arg= lofe Stadt burch frangofische Truppen hatte überfallen laffen,

78 große Kisten voll englischer Waaren unter bem Abspielen einer lustigen Welodie auf dem Fischerfelde öffentlich verbrannt wurden! Der Werth dieser Waaren, die man den Franksurter Kausseuten gewaltsam weggenommen, wurde auf  $1\frac{1}{2}$  Willionen Franken geschätzt.

Auf bem Symnasium, welches Böhmer, wie wir hörten, seit 1809 besuchte, blieb er bis zum Herbste 1812, wo er sich nach ber Abstimmung ber Lehrer und Schüler ben ersten Preis in ber obersten Classe erwarb. Director Mathiä, so erzählte Böhmer gern, kam bamals am Schlusse bes Schuljahres mit allen Lehrern in die oberste Classe und erklärte, daß die Lehrer, mit allen Schülern zusrieden, unsschlüssig seien, wem der erste Preis zu ertheilen; die Schüler selbst sollten wählen, und diese erkannten nun einstimmig Böhmer als den würdigsten. Wohlthuend blied ihm bis in's späte Alter dieses Urtheil seiner Mitschüler.

Nachbem er noch ein Jahr auf bem von Dalberg errichteten Lyceum zugebracht, bezog er im Herbst 1813 bie Universität zu Heibelberg, um Jurisprubenz zu stubiren, sür bie er sich aber, wie es in einem Briefe seines Baters heißt, nicht aus Liebe, sonbern aus bloßem Mangel eines Besseren' entschlossen hatte.

## II. Auf ber Universität ju Seidelberg und Göttingen.

"In jener freudig bewegten Zeit, wo nach der Besiegung Napoleons bei Leipzig alle Herzen in Deutschland höher schlugen, zog ich", sagt Böhmer in seinen Aufzeichnungen, "Ende Oktober 1813 nach Heibelberg auf die Universität und verlebte bort ein hochpoetisch glückliches Jahr unter eifrigem Studium der alten und neuen Literatur, unter lieben Freunden und im Genusse der Natur, die mir dort zuerst ihre vollen Reize erschloß. Es war wohl das glücks

lichste Jahr meines Lebens, weil barin Alles so unbefangen und kindlich war.' "Jene Zeit hatte für mich alles bas Dunkle und Freundliche, bas Unbewußte und boch Forttreibende, alles Beschränkte und Schuldlose, welches der Kindheit eigen ist.'

Die Nachricht von ber Schlacht bei Leipzig war in Frankfurt an bemfelben Tage eingetroffen, an welchem Bob= mer sich zur Abreise nach ber Musenstadt am Neckar rustete, und ber Bater mar freudestrahlend, wie man ihn nie ge= seben', mit ben Worten in's Zimmer getreten: Freuen wir uns, Napoleon ift geschlagen und wir haben hoffnung auf beffere Zeiten.' Um Morgen feiner Abfahrt tam ein Brief bes Grofvaters Hofmann aus Wetlar an, ben ber junge Student wie ein Bermächtniß für seine Butunft betrachtete. "Möge ber liebe Frit, ber jett felbitftandig in's Leben tritt', - so lauteten bie Worte bes ehrmurbigen Greises - , wohl bebenken, daß es noch nicht bamit geschehen ift, wenn bie Feinde alle vom Boben bes Baterlandes vertrieben werden, benn es hanbelt fich sobann um eine neue Geftaltgebung bes Baterlandes, mobei Jebermann auf seinem Posten sein muß. Auch er muß ein brauchbarer und gemeinnütziger Freund bes Vaterlandes werben. Er foll ben Spruch zu Herzen nehmen; nulla dies, nulla hora sine linea und jeden Tag für verlohren halten, wenn er fich Abends nicht fagen kann: ich bin weiter gekommen. Die Tage aber, die man einmal verlohren hat, find für immer verlohren.

Hatte Böhmer sich zum Studium der Jurisprudenz ohne alle innere Neigung, nur aus Mangel eines Besseren', entsichlossen, so war sein erster Lehrer in Heidelberg, Prosessor Walch, der noch ganz der alten pedantischen Juristenschule angehörte, am wenigsten geeignet, ihm diese Neigung beizubringen. Aber dennoch hörte er, "wie aus Pstichtgefühl bessen Colleg über die Justitutionen mit punktlichstem Fleiß

und Gewissenhaftigkeit', und ebenso im Sommer 1814 bie römische Rechtsgeschichte bei Thibaut ,ohne je eine Vorlefung zu verfäumen', obgleich auch biefer ihn als Lehrer wenig befriedigte. "Thibaut", schreibt er, ,ben ich wegen humanster Gefinnung hochachten lernte, feste bei ben Anfangern in ber Gurisprubeng zu viele Kenntniffe voraus und murbe baburch für biefe ganz unklar. Trot feiner geiftreichen Er= örterungen, bie vor Walch's geiftlofer Durre vortheilhaft sich auszeichneten, fühlte ich mich boch bei ihm unbehaglich. weil er oft in ein solches Sin- und Herreben verfiel, daß man am Ende ber Borlefung vor Bäumen ben Walb nicht mehr fah.' Dagegen rühmt er in mehreren Briefen bas Banbettencollegium bei Professor Erb, mit bem er auch perfonlich in freundliche Berührung trat. "Die Jurisprubeng ift mir', melbete er bem Bater, feitbem ich ihn gehört, wirklich lieb geworben. Er ift gang bas Gegentheil von Walch, beffen Collegien einem Anfänger Etel gegen bie Wiffenschaft beibringen.

Sorgfältig schrieb er seine Collegien nach und repetirte die Hefte, aber viel eifriger als seine Jurisprudenz betrieb er unter Ereuzers Leitung philologische Studien und gewann an den alten Sprachen so viele Freude, daß sein Vater, fürchtend, er würde seine juristischen Studien gänzlich aufzgeben, ihn mit folgenden Gründen dringend zum Ausharren ermahnte: "Berderben ist in daß juridische Leben vorzüglich eingebrungen. Die ehrenvollsten Kenntnisse werden durch schlechte Streiche von so vielen schändlich herabgewürdigt, um dem Stolz, der Herrschslucht, niedrigem Gewinn zu fröhenen. Diesen Gesinnungen wird häusig daß Wohl der Wittwen und Wansen, daß wenige Glück der Armen geopfert. Wie ebel, wie erhaben ist eß, sich selbsten sagen zu können, ich machte unter den Verdorbenen eine Ausnahme; ich habe dem Unterdrückten geholssen, Unglückliche errettet. Ist dieser

hohe Zweck nicht felbst alsbann einer Anftrengung werth, wenn man zu ermuben glaubet, und ift es Recht, wenn irgend jemand, ber sich solchem einmahl gewidmet hat, auf halbem Wege stehen bleibt? sich burch eine andere Lieb= haberen irre ober gar abwendig machen läßt? Du scheinst jene ber Sprachtunde zu haben, ich lobe biefe ausnehmenb, billige fehr Deine Bemühungen, fie machen mir Freube. Allein Sprachkunde ift nur Mittel. Dein Zweck follte fie nicht fenn, Du folltest einen höheren, mehrers Berbienft bes Wirkens in bleibendem Gute haben. Menschengluck in bem Leben zu befördern, ift hoher Beruf, ber alles Speculative weit hinter sich läßt. Diesen verfolge mit redlicher Anftrengung ohne zu ermuben, wenn Dir etwas, fo Dir nicht gefällt, begegnet. Du betrittst baburch ben Weg zu Deinem bleibenden Glud. Diefes muniche ich aus Liebe zu Dir, aus Anhanglichkeit an bas Gute; ich erwarte barüber Deine Antwort.

Die Antwort Johann Friedrichs lautete, daß ihm allerbings die Jurisprudenz an und für sich nicht behage, daß er aber im Vergleich mit andern Wissenschaften die getrossene Wahl für die beste und schicklichste halte. Ich glaube auch schon', schreibt er, "durch die Erlernung des Lateinischen einen Beweis gegeben zu haben, daß da, wo mich meine Vernunft zu einer Unternehmung leitet, mein Gefallen an einer Sache und meine Anstrengungen für dieselben auf einander keine Wirkung haben'..., Sprachkunde, lieber Vater, ist mir', sagt er ein andermal, keine bloße Liebshaberei; ich betreibe sie ernst und sie soll mir nur Mittel senn sür meine andern Studien, aber ich betrachte sie für ein sehr nothwendiges Mittel.' Ereuzer belobte ihn öffentlich als einen seiner besten Schüler und Böhmer beshielt diesen Lehrer stets in dankbarer Erinnerung.

Das Universitätsjahr zu Heibelberg mar für ihn ,bie

erste Freubezeit jugendlich süßer Freundschaft', die er mit zwei Candidaten der protestantischen Theologie, Schulz und Lichtenberger, und mit einem jungen Philosophen Namens Pfeisser abschloß. Mit diesen und mit Heinrich Hühlich, dem später berühmt gewordenen Architekten, stand er in täglichem vertrauten Verkehr, und als er im reisen Mannesalter an Schulz einmal die Frage stellte, womit verdiente ich denn die Treue meiner Freunde?' erhielt er zur Antwort: "Warum fragst Du nach dem Grund unserer Liebe zu Dir? Wer hält denn tiesere und treuere Freundschaft, wie Du, mein guter Böhmer? Wer hätte sich nicht jeder Zeit Deines reinen Herzens, Deines ehlen Strebens erfreut und wer Dir je etwas übel deuten können, es sei denn Deine übertriebene Abneizgung gegen das Rauchen gewesen.

Dem Rauchen nämlich hatte Böhmer, mas wir als eine Eigenthümlichkeit gleich erwähnen wollen, schon bamals abgesagte Reinbschaft geschworen. Er hielt es mit Tieck für bie ,unkunftlerischste aller Beschäftigungen', und es gefiel ihm, bak in Mecklenburg-Strelit, wie ihn Schuberoff's Neues Journal belehrte, jebe Gemeinde jahrlich zweimal von ber Ranzel über bas ,leichtfertige Tabakrauchen' vermahnt merben follte. Er las ben Freunden ,mit mannlichem Ernft', wie biese spotteten, aus Schlözers Selbstbiographie bie Stelle vor: 3ch hore in unfern Tagen warme Menschenfreunde: "Bockennoth' wie "Feuer' rufen, nicht einen aber: "Tabaksnoth', und wer berechnen und beweisen wollte, daß wir eine bessere europäische Welt haben würden, wenn wir sie von Rauchern erlösten, murbe fich Spottereien aussetzen.' Bohmer scheint die Absicht gehabt zu haben, einen solchen Beweis zu führen, wenigstens schrieb er seinem Freunde Buido von Mener: "Schiebe bas Rauchen auf. Ich bin zwar kein Mediziner, aber Dir zu lieb will ich in ben Verien einen schauberhaften Auffat bagegen schreiben.' Db er biefen Aufsat geschrieben, wissen wir nicht, aber allen seinen späteren ,an Tabaksnoth' leibenden Freunden hat er oft genug die ,schauberhaften' Folgen des Rauchens vorgehalten, denn seine Feindschaft dagegen blieb zäh und unüberwindlich.

An zwei Abenben ber Woche hielten bie Freunde ein ,literarisches Kranzchen' zur Lecture alter ober neuerer Classiter. Jean Paul mar ber Lieblingsbichter und Böhmer legte fich viele Ercerpte aus beffen Werken an, wie er benn überhaupt viel ercervirte nach bem Grundsate, ben er auch später stets beibehielt, daß man mit ber Reber in ber Sand lesen muffe, um mit Ruten zu lesen. Auch begann er eine Sammlung von beutschen, englischen und spanischen Boltsliebern, und übte sich in schriftlichen Uebersetzungen aus bem Englischen (insbesondere aus Shaffpeare und hume's Geschichte Englands), die er ben Freunden zur Beurtheilung vorlegte. Auf ben häufigen Spaziergangen mit biefen ,maren immer beutsche Dichter zur Sand, und bie poetische Stimmung', fcreibt Bohmer, ,worin wir uns verfett fanben und die burch bie berrliche Umgebung Beibelbergs erhöht murbe, machte uns felbst zu Boeten. Wie mirtte bie Ratur fo machtig auf meine Seele ein!'

Herausgetreten aus dem stillen, abgeschlossenen Familiensleben in Franksurt, athmete Böhmer in Heidelberg ,auf den kühnen Bergen, am Abhang der malerischen Felsen, auf den Trümmern des alten Schlosses freier auf und schwelgte gleichsam im Genusse der Natur' in einer Gegend, wo, nach den Worten Eichendorff's, der Frühling Haus und Hof und alles Gewöhnliche mit Reben und Blumen umschlingt und Burgen und Wälber ein wunderbares Märchen der Vorzeit erzählen, als gäbe es nichts Gemeines auf der Welt. "Wie habe ich mich", schrieb Böhmer später einmal aus Rom an Schulz, "in den letzten Tagen auf meinen Streisereien durch's Lateinergebirge so oft im Geiste nach Heidelberg verset, wo

wir beibe im Genuffe ber Natur fo reine Freuden gefunden, wo in ber reinen Bergluft bie eblen Dichtungen Jean Pauls so munbersam an unsere Seelen schlugen. Es mar eine schone Zeit. Mancher Traum von bamals ist Schaum geworben, aber unfer Borfat, nach befter Rraft zu ar= beiten zum Beften bes Baterlanbes, foll zur That werben.' Einem jungeren Freunde, mit bem er im Jahre 1857 einen Ausflug nach Heibelberg machte, zeigte er in ber Umgegend alle bie Stellen, woran sich seine lieblichsten Erinnerungen aus ber Universitätszeit knüpften: wo in ber Nähe bes Wolfsbrunnens an einem Sonntag ein förmlicher poetischer Commers mit ben Freunden ftattgefunden, mo fie Chakspeare gelesen, mo Schulz seine patriotischen Bebichte und feine kindlich einfachen frommen Lieber vorgetragen, ober mit klangvoller Stimme sein Lieblingslied: O sanctissima, o piissima dulcis virgo Maria gesungen hatte. Und Böhmer besang (im Sommer 1814) seinen Freund:

Junger Sänger! Deines Liebes Töne Hallen innig burch die Seele fort;
Bo Du wandelst — freundlich ist der Ort, Und es lauschen Dir des Landes Söhne.
Rährte Jeder so das holde Schöne,
Bäre jede Brust ihm Schut und Port:
Schöner klänge dann das deutsche Bort,
Ob es auch ein Fremdling stolz verhöhne.
Dir im Busen rinnt der Töne Quell,
Tränkt und labt mit Lust das matte Leben;
Ueder Felsen trittst Du leicht und schnell,
Freundeshuld muß freundlich Dich umschweben,
Gold'ne Liebe macht Dein Leben hell; — —
Traun! Dir ist das herrlichste gegeben.

Schon in Heibelberg trat eine "wichtige patriotische Frage" an ihn heran, ob er nämlich, bem Beispiele mehrerer Frankfurter Bekannten folgenb, in die Schaar der Freiwilligen

eintreten sollte, um gegen Napoleon in's Kelb zu ruden. Er correspondirte barüber mit seinem Bater, ber ihm aber bringend bavon abrieth, weil er bei seiner etwas schwachen, an Strapagen nicht gewöhnten Constitution als Solbat weniger für bas Baterland thun konne benn als eifrig Studirender, bem ein hobes Ziel jum Wohle bes Neben= menschen vor Augen schwebe'. ,Ich lobe ben', schrieb ihm ber Bater am 17. December 1813, ber feine lette Rrafft bem Baterlande wibmet, ber in bem Nothfall biesen patriotischen Gefühlen bie Pflicht ber Selbsterhaltung nachsett, ich sehe auch ein allgemeines Interesse, bas national ist, allein leiber sehe ich nicht bloß Deutsche unter ben Waffen, son= bern ich sehe Bayern, Burtenberger, Beffen, Sachsen, Rasfauer, Darmstädter, Würzburger, und es fehlte nur ein Haar, so hatte ich auch Menburger gesehen. Das Glück unter so vielen kleinen Souverains ist uns burch die traurigste Erfahrung befannt. Also von biesem Gesichtspunkt betrachtet, febe ich viel gethan für bie Fürften Deutschlands, nichts für Volk. Nur alsbann kann bieses meiner innigsten Ueberzeugung nach gludlich fenn, für eignes Wohl fechten, wenn Deutschland ein eigenes großes Reich unter unsern geliebten Raisern bilbet, wenn die Wahlcapitulation nicht mehr ben Monarchen lähmt, ber uns wohl will, wenn bas Jus armorum et foederum ben Fürsten ganz entzogen wird und sie in die Rategorie wie vor dem Westphälischen Frieben gurudtreten, und fich fo ein Reich bilbet, bas Gelbit= ständigkeit mit Krafft vereinigt. Zu biefem hohen Zweck ware keinem bieberen Deutschen ein Opfer zu groß. Allein noch ist uns bieß Ziel nicht gezeigt, ob wir felbiges gleich ahnen können. Inbessen bebarf ber Staat auch anbere Rräffte, als nur ber Bajonetten. Diefe allein beglücken nicht. Wer biefem nach in anberem Sach bem Staat feine Rrafft als ein bieberer Mann widmet, kann mit Zufriebenheit

über sich selbsten eristiren und Ehre wird ihm in dem Maaße bleibend seyn, als er redlich mit Anstrengung aus allen Kräfften zu dem Besten des Ganzen wirket. Dies ist die ehrenvolle Laufbahn, die Du Dir gewählt hast und in welscher Du eben so muthig als glücklich seyn kannst. Eine andere militairische jeho zu wählen, rathe ich nicht.

Böhmer folgte gehorsam biesem Rathe bes Baters, ohne bessen Willen er ,in keiner wichtigen Lebensfrage etwas unternehmen wollte', und schlug sich ,alle Aktion aus dem Sinn'. Frankreich', schrieb er am 5. April 1814 einem Freunde, ,wird auch so unterliegen müssen, wenn nur die Eintracht der Alliirten nicht gestört wird. Aber andere Kämpse muß es noch geben, wenn die Freiheit errungen werden soll. Für diese wollen wir uns aussparen und dann zeigen, daß Feigheit uns ansänglich nicht zurückhielt'. Und in einem andern Briese heißt es: "Ich harre am Studirpulte aus, aber im Geiste sechte ich mit für's Baterland, und mit dem Geiste und all' meiner Kraft will ich in Zukunst seinem Wohle mich widmen. Auch dem lieben Frankfurt wird die Sonne der Freiheit wieder leuchten und dort ist dann in Zukunst mein natürlicher Wirkungskreis.

Nach Beenbigung seines ersten Universitätsjahres siebelte Böhmer, auf ben Wunsch seines Vaters, nach Göttingen über, vorzugsweise um Professor Heise zu hören, ber als einer ber tüchtigsten Juristen gerühmt wurde. Schon auf ber Reise dorthin hatte er ein Gefühl bavon, daß nunmehr das "fröhliche Jugendtreiben in Heidelberg' hinter ihm liege, daß er "anfangen müsse, gelehrter zu werden'. Und als er, bort angekommen, "die Gegend sehr traurig fand: überall öbe Berge, schlechtgebaute Vörser und arme Landseute', da erschien er sich wie "ein Verstoßener aus dem Paradiese, für

ben die Arbeit des Lebens beginnt'. "Mit vollem Eifer', schreibt er am 2. November 1814, "will ich nun die Jurißsprudenz als meine Hauptbeschäftigung betreiben, aber Gott bewahre mich davor, daß ich nicht innerlich vertrockne und nie mit Lindenmeyer zu sagen brauche:

Die Flur, die mich so oft erfreut, Schien ernster mir und älter, Der Kopf war voll Gelehrsamkeit, Doch ach, bas herz war falter.

Außer ben Panbekten bei Heise hörte er im ersten Semester die beutsche Reichs und Rechtsgeschichte bei Bergmann, "einem angenehmen und tüchtigen Docenten", und ein fünfstündiges Colleg über ben Aristophanes bei Dissen, bamit, was er "im philologischen Feld mit so großer Mühe erlernt hatte, nicht ganz zu Grunde gehe".

Er murbe ber eifrigfte Student. Bor fechs Uhr Morgens fag er icon am Stubirpult und fein "Prototollbuch", worin er nach einer früher ermähnten Ermahnung seines Grofvaters nach Tag und Stunde feine Beschäftigungen verzeichnete, wies ihm um Weihnachten nur wenige Tage nach, an benen er nicht, außer bem Besuch ber Collegien, wenigstens sechs Stunden gearbeitet hatte. Aber sein Beben war einsam und ohne Freunde', benen er sich innig auschlieken konnte, ein Leben bloger Arbeit, bie ihm ,ohne herzftar= tenben Umgang nicht genügte'. ,3ch betreibe bie Juris= prubenz', fagt er gegen Enbe bes Jahres 1814, ,mit mehr Kleiß als sonst, aber nicht mit entsprechendem Erfolg. Der 3med meines Lebens liegt mir nun beutlicher vor Angen. Ein Jurist will ich werben und werbe ich auch wohl, aber meine Thatigkeit fur bas Gute foll von ber Jurisprubeng fünftig weber beftimmt werben, noch begränzt. Wie oft habe ich ichon ausgerufen: Beibelberg, bu hochgebaute Stabt, o mar' ich boch in bir! Gin Brief von Schulz hat mich neulich auf eine Zeit lang wieber ganz in ein befferes Seyn versett'.

Im Sommersemester 1815 murbe es ihm .immer klarer, baß bie Jurisprubeng nicht bas Felb fei', worauf er arbeiten tonne und bag er bei Beise einem Materialismus in bie Sanbe gefallen, ber feiner Natur und angeborenen Beftim= mung gang widerstrebe'. Justinian's Corpus Juris erschien ihm zu sklavisch, zu illiberal, wie es in einem alten eng= lischen Drama heißt', und er stellte sich schon im Jahre 1816 bie Frage: ,ob benn bas Romische Recht bem Geifte unseres Bolles zum Segen gereichen tonne'? "Ich fann', fagt er, ,nicht baran glauben. Ich glaube vielmehr, daß unfer Bolk burch die romischen Juriften verdorben worben. Das getrauete ich mir in Vielem nachzuweisen und will mich an einer solchen Abhandlung versuchen'. Die Abfassung ber= felben unterblieb, aber mehr als brei Sahrzehnte fpater tam er gelegentlich auf ben Gegenstand zu sprechen und äußerte feine gereiften Ueberzeugungen mit ben Worten: Bu bem Unsegen, welchen uns Deutschen bie Staufer gebracht haben, rechne ich vorzüglich auch das römisch = bnzantinische Recht. Nicht die fremben Begriffe und Formen blog, die mit ben beimischen in verwirrenden Conflict geriethen, nicht bie Abtöbtung bes Rechtsbewußtseins im Bolte, nicht ber Druck seitens bes neuen guriftenftanbes: nicht bergleichen allein ift es, woran ich hier als üble Folgen bente, sonbern insbesondere auch die Geistesabstumpfung, welche bas Studium von Justinian's verworrenen Compilationen für so zahllose Studirende bis heute mit sich führte. In welch' andern Laufbahnen haben sich nicht Theologen, gestützt auf eine bebeutenbere Grundlage, ausgezeichnet, als Juriften' 1.

Sind auch biese Worte in Vielem begründet, so ift boch

<sup>1</sup> Borrebe zu ben Kaiserregesten von 1198-1254. S. VIII.

gewiß nicht zu lengnen, bag Bohmer's eigene Schriften, wie Döllinger mit Recht hervorgehoben hat 1, ben Beweis liefern, baß bas römische Recht mit seiner scharfen Analyse ber Begriffe und feiner ftreng logisch fortschreitenben Consequeng eine treffliche Inmnastit bes Geiftes fei. Gerabe in ben schriftftellerischen Borzugen Bohmer's, ber Klarheit und pragnanten Kurze bes Ausbrucks, ber Pracifion und Abrundung bes Gebankens lakt fich ber Ginfluß seiner juristischen Bilbung erkennen. Aber er mar nun einmal gründlich gegen die Juristerei eingenommen und nicht bloß Beise's, auch hugo's Vorlesungen fagten ihm wenig zu, benn ,wenn auch bessen fritischer Scharffinn geistige Funken ichlug, so verlette seine leidenschaftliche Polemit eine Natur, die sich mehr zum Darlegen als Wiberlegen geartet fand'. Und so verbrachte Böhmer ,ohne innere Freudigkeit, unter angestrengter, aber unbefriedigender Arbeit ein gebrücktes Sahr'. ,Göttingen', schreibt er, wird mir wo möglich immer unerträglicher. 3ch habe folgendes Disticion barauf gemacht:

Durch Panbektenftubiren wird Niemand in Göttingen weise, Durch ben Rappenfraß wird Niemand in Göttingen satt.

In seinem zweiten bortigen Studienjahr kehrte jedoch eine "glücklichere Stimmung zurück", benn er gewann Freunde, mit benen er seine "innersten Gebanken austauschen konnte", und fand einen Lehrer, ber ihm eine neue Richtung für's Leben gab und mit seiner Familie ihn wie ein Kind des Hauses behandelte.

Dieser Lehrer war ber Hofrath Georg Sartorius, von bem in Böhmer's Briefen an seinen Bater so oft die Rebe ist. Nach dem Vorgange Spittler's hatte Sartorius in seinen Studien sich vorzugsweise dem politischen Element in der Staatengeschichte zugewendet, und ,im Geiste Johann

<sup>1</sup> Bergl. Böhmer's Leben und Briefe Bb. 1, 403.

von Müller's' hegte er eine große Vorliebe für die beutsche Bergangenheit bes Mittelalters, wie er sie 3. B. in ber Vorrebe seiner Geschichte ber Sansa ausspricht. Er gehörte au ben ersten, die burch ihre Bortrage ben Staatsmiffenschaften und insbesondere ber Nationalokonomie auf ben beutschen Universitäten bas Burgerrecht verschafften, und bie Klarheit und ungewöhnlich praktische Nugbarkeit aller feiner Collegien verschaffte ihm einen bankbaren Buborerfreis. Sartorius, so erzählte Böhmer oft, gewann uns vor allem burch bie Barme feines Gemuthes, burch bie lebenbige Theil= nahme an ben Arbeiten eines Jeben, ber fich feiner Leitung anvertraute. Er legte ein Stud vom Bergen in feine Bortrage, und flöfte uns Chrfurcht vor allem Großen und Bebeutenben ein. Er brang barauf, bag Jeber bas Wort: im Schweiße beines Angesichtes follft bu bein Brob effen, auch auf die geiftige Nahrung beziehe, burch ausbauernbe Selbstthätigkeit nach Sicherheit seiner Kenntniffe, nach Festigkeit seiner Urtheile ringe; daß man nicht ben Besit geistigen Eigenthums, fondern beffen Bermerthung als bas rechte Biel mannlichen Strebens betrachte, und nie außer Acht laffe, daß es vorzugsweise auf die Herausbildung des Charafters, ber Perfonlichkeit ankomme. Sartorius murbe für Bohmer nicht bloß in der Art miffenschaftlicher Thätigkeit, sondern auch in bem Ebelfinn bes Charakters ein Borbild, welches auf feinen gangen Lebensgang einen wefentlichen Ginfluß genbt hat.

In ben Vorträgen über Politit, die auf Böhmer am nachhaltigsten wirkten, warnte Sartorius seine Zuhörer "vor allen revolutionären Ideen, vor allen vagen Allgemeinheiten über den besten Staat und die beste Versassung; er entwickelte, daß das Neue in einem Staate nur gedeihe, wenn es aus dem früher Bestandenen, historisch Ausgebilbeten hervorwachse, wenn es auf dem geschichtlich positiven Rechtszustand, nicht aber, wenn es auf allgemeinen Theorien be-

rube. Die neue Conftitutionsmacherei erklärte er für ebenso schäblich, wie ben alten Absolutismus'. Und mas bem eif= rigen Böhmer in biefen Borlefungen bunkel blieb, ober in bem mit benfelben verbundenen ,politischen Bractifum' (worin bie Buborer felbst über bestimmte Gegenstände Bortrage hielten und barüber bisputirten) seine besondere Aufmertfamteit erregt hatte, murbe mit bem Lehrer auf Spazier= gangen besprochen, bie wöchentlich wenigstens einmal stattfanben. Bubem verkehrte Bohmer häufig im Saufe bes Lebrers, mo ,in ben Gefprachen Ernft und Scherz ungezwungen abwechselten, die politischen Tagesfragen erörtert wurden und an den Unterhaltungen über schöne Literatur auch die Fran Hofrathin lebendigen Antheil nahm und feinen Geschmack und treffendes Urtheil bewährte'. Es war ber anregenbste und liebevollste Bertehr und ,barum muß ich, fagt Bohmer in spätern Aufzeichnungen, alles in allem genommen bie Vorlefungen bes Hofraths Sartorius und ben Umgang in seiner Familie für bas größte Glud meiner Universitätszeit ansehen', und barum schrieb er nach bem Tobe bes treff= lichen Mannes an beffen Sohn am 5. September 1828: Daß ich Ihren Vater kennen lernte, bezeichnet eine Epoche in meinem Leben. Zwei Sahre folgte ich feinen Borlefun= gen, ohne je eine Stunde zu verfaumen; er mar mein lieb= fter, verehrtefter Lehrer, ein gang anderer, wie ichon fruh mir verhafte Bunftgelehrte, die tobte Wiffenschaft ohne Belebung weiter geben und wo bas Herz ohne Antheil an einem Berhältniffe bleibt, welches boch nach ben angeborenen bas ehrmurbigfte ift. Mit ber größten Gute und nachficht war ich stets in seinem Hause aufgenommen und was ich bort fab und borte, gab mir gleich feinen Lehren Richtungen für's ganze Leben'.

"Herrlichen Genuß' fand Böhmer auch an den mathe= matischen Vorträgen Thibaut's (ber Mann hat Knochen im Kopf', hatte ihm Sartorius gesagt) und an der Naturgeschichte und Physiologie bei Blumenbach, und erinnerte sich dankbar des freundlichen Umgangs, bessen ihn beide Männer würdigten.

"So bin ich benn", schreibt er im herbste 1816, ,burch Sartorius, Thibaut und Blumenbach gleichsam zu einem neuen geistigen Leben ermacht.' Neben Politik, Finangkunde, Mathematik und Chemie trieb er eine Zeitlang auch aftronomische Studien, die er aber balb mit andern, beren Betreiben meniger vom trüben ober hellen himmel abhing, vertauschte. Angeregt burch seinen Freund Struckmann aus Danabrud, besuchte er Fiorillo's funfthiftorische Collegien. bie ihm ploblich eine neue Welt eröffneten' und feine Blicke nach Italien, bem Tempel ber Runft, richteten, welchen er in nicht zu ferner Zeit bewundern zu konnen hoffte'. War er burch Sartorius zum Studium beutscher Borzeit angeregt worben, fo murbe es jest fein Lieblingsgebante 1, bas beutsche Mittelalter "vorzüglich aus ben bisher fast noch gar nicht beachteten, nichtschriftlichen Quellen', aus ben gemauerten und gemeißelten Denkmalen, aus ben Werken ber Runft fennen zu lernen.

Als ,höchftes Ziel' steckte er sich ,eine alleitige, harmonische Bilbung', wie er sie in ,Göthe's Universalität geprebigt und verwirklicht' glaubte. Saxtorius, ber mit Göthe
in Briefwechsel stand, hatte ihm das Studium dieses Dichters als ein vorzügliches Bilbungsmittel dringend empfohlen,
und Böhmer vertieste sich in dasselbe, und mit jugenblicher Hingebung begann er den Landsmann und Hausnachbar' so
abgöttisch zu verehren, daß später, wie wir hören werden,
während langer Zeit der Eultus in das entgegengesette
Extrem einer völligen Abneigung umschlug.

<sup>1</sup> Bergl. Böhmer's Leben und Briefe Bb. 2, 84.

Seitbem aber bei ihm ,die Liebe zur Poesie wieder Einstehr gefunden, erwachte auch wieder die alte Liebe zur Natur', beren Eindrücke er mit mehreren Freunden auf starken Fußzeisen auf den Brocken, in den Harz und durch Sachsen frischen Sinnes wie ehemals in Heidelberg in sich aufnahm. ,Göthe', schreibt er, ,war in seinen Werken dabei unser Bezgleiter und ich las den Freunden lange herrliche Stellen vor aus ihm und aus Johann von Wüller, der damals neben Göthe mein Lieblingsautor war'.

Und Johann von Muller blieb megen ,feiner Gemuths= warme, ibealen Richtung und eblen Bescheibenheit' für alle Butunft ein Liebling Bohmer's, er bewahrte ihm ,eine un= verbrüchliche Bietat' und ftand nie an, ihn als ben größten beutschen Siftoriter zu bezeichnen, ber auch in seinem person= lichen Wirken in schlimmer Zeit, trot mancher Charafter= schwäche, für beutsche Bilbung Treffliches geleistet habe. Noch im Alter liebte er es, Aussprüche Müller's aus ber Allgemeinen Weltgeschichte und Schweizergeschichte zu citiren und murbe nicht mube, jungern Freunden beffen Briefe als anregenbite Lecture zu empfehlen. Auf biefe Briefe batte ebenfalls Sartorius ihn aufmerksam gemacht und ihn bei biefer Gelegenheit überhaupt auf bie Wichtigkeit ber Briefe und Selbstbekenntniffe hervorragenber Berfonlichkeiten bin= gewiesen, beren "Lecture nicht bloß in bie Werkstätte ihres Beiftes einführe, sonbern auch Erfat biete fur ben Mangel an perfonlichem Umgang mit großen Mannern ber Gegen= mart'. "Diese Briefe', fagte Sartorius, bie besten, oft bie geheimften Gebanken enthaltenb, bieten bem Jungling, ber fie liest, mehr, als ihm ein bebeutenber Mann, mit bem er in Berührung fame, munblich fagen murbe'.

Nach bem Rathe bes Lehrers las und excerpirte Böhmer viele berartige Briefsammlungen, Biographien und Memoiren, und seine Excerptenbucher sind, was wegen seiner späteren historischen Arbeiten besondere Bervorhebung verbient, mit forgfältigen Berfonen = und Sachregiftern verseben. "Freund Strudmann", so außerte er sich im Jahre 1826, ,meinte in Göttingen, ich legte zu großen Werth auf Regifter und mare ein rechter Regiftermacher, aber ich bleibe babei: es gibt kein gutes Buch ohne ein gutes Register und Inhaltsverzeichniß, und biefe fehlen in ben meiften Büchern nicht bloß aus unverzeihlicher Nachläs= figkeit gegen bie Lefer, sonbern weil bie Berren Berfaffer fie nicht machen können aus Mangel an Klarheit über ihre eigenen Gebanken'. "Aber Freundschaft und Liebe', fügt er bezeichnend für seinen Charatter binzu, registrire ich nicht, ba ich sie nicht aurechne und ba sie sich überhaupt weber registriren noch genau befiniren, sondern nur sich fühlen laffen. Gottlob, bas Gefühl hat tein Regifter, mohl aber einen reichen Inhalt.

Als im Sommer 1817 die Zeit herannahte, wo Böhmer bas juristische Eramen bestehen wollte, konnte er, weil er so wenig auswendig gelernt habe', eine gewisse Unruhe, wie es wohl ausfallen würde, nicht verbergen, aber er bestand gut, wurde am 4. October zum Doctor beider Rechte promovirt, und wollte nun noch in Göttingen ein viertel oder ein halbes Jahr ganz seinem Genius leben und Historiker und bramatische Dichter studiren'.

Aus seinen Briefen an den Bater, die uns über seine Studien und Lebensanschauungen mährend der letzten Universitätsjahre manchen erwünschten Ausschluß geben und überall einen auf's Reine, Hohe und Edle gerichteten Sinn bekunden, heben wir zunächst den vom 26. September 1817 hervor, wo er schreibt: Ich halte dafür, daß es mir ganz unmöglich sei, jemalen meine Rechtskenntniß und sonstige Einssichten wissentlich für eine schlechte Sache anzuwenden. Solches werde und kann ich nie thun. Aber auf der anderen Seite

sehe ich auch eine Abvocaten-Laufbahn, sie sei noch so glücklich in Bertheibigung bes Rechts für Parteien, nicht als meine alleinige Bestimmung an, weber als Mensch noch als Baterslandsfreund, noch als Gelehrter und Geschäftsmann. Ich gebenke vielmehr, mit aller Kraft bahin zu streben, daß ich fähig werbe, größere und höhere Dinge zu vollbringen. Sollte ich auf biesem Wege einigen Beisall von guten Menschen erhalten, so wird mir keiner ausmunternder, keiner erstreulicher, keiner belohnender sein, als der meiner Eltern, dem diesen halte ich nächst der inneren Zufriedenheit für das größte Glück.

Besondere Beachtung verbient ber Brief vom 10. März 1817 2, worin er sich über ben Streit ber Landsmannschaften und ber Burichenschaft ausspricht und in seinem Urtheil über die feit ben Freiheitskriegen auf ben Universitäten berr= schend geworbenen Bestrebungen ber studirenden Jugend eine für seine Jahre ungewöhnliche Besonnenheit zeigt. Er schreibt sich einigen Antheil an ber Grundung ber Burschenschaft zu und brudt fich über beren 3mede treffend aus, fürchtet aber, baß sie sich in Schwärmereien verlieren und zu politischen Parteizwecken migbraucht werben könne. "Die Landsmann= schaftler', fagt er unter Anderem, sind gegenwärtig überall fast ber allerschlechteste Theil ber Stubirenben und in bas größte moralische Verberben und in die außerste Robbeit und Ge= meinheit versunken. Also beghalb icon eine Ursache, sie abzuschaffen. Ferner will gerade bieser schlechtere Theil ben befferen höchft anmaglich beherrschen. Dagegen find bei ben Teutonen gang andere Grundfate. Alle follen als Brüber mit einander leben. Der Zweck bes Stubirens foll nic aus ben Augen gelaffen werben, aber man foll auch bebenken,

<sup>1 286. 2, 21.</sup> 

² 28b. 2, 9-11.

daß Gelehrsamkeit bei weitem nicht ber alleinige Zweck ift, sondern auch noch etwas anderes, nämlich Ausbilbung bes Charafters, Entwickelung bes Menfchlichen im Menfchen, bag babin gewirkt werben muß, bag bas Baterland Manner, mit Festigkeit und Kraft begabt, erhalte und keine bloßen Stubengelehrten, bie in unserer Zeit nicht mehr brauchbar find. Damit wird wohl ein Blick auf bas arme Baterland verbunden, und Jeder gelobt fich, nach allen feinen Rraften und mannlich fur bas Gute einft wirkfam fein zu wollen. Die Einheit, in ber bas Baterland bafteben follte, wirb symbolisch bargestellt burch bie Gine Berbrüberung; bie politische Freiheit, welche heutzutage auch Jeber haben will, ift angebeutet burch bas Princip ber Gleichheit. Aulest foll benn auch noch die alte beutsche akabemische Freiheit aufrecht gehalten werben gegen außen und innen. . . 3ch brauche nun nicht mehr zu fagen, zu welcher Partei ich mich betenne. Ich glaube fogar, daß ich viele Verdienfte um bie Partei ber allgemeinen Burschenschaft habe; ihre Ibee ift in mir unabhangig von anderen, bei benen fie gleichzeitig entstand, entstanden und ich habe sie nach Rraften verbreitet, vertheidigt und zu verebeln gesucht. — Das barf indeß nicht verschwiegen werben, daß biefe Partei zwei große Fehler hat, nämlich erstens führt sie gar zu leicht zu so ibea= lischen und schwärmerischen Ibeen und Grundsätzen, bag bavon in biefer Welt wenig Anwendung zu machen fein burfte; zweitens mare es bentbar, bag auf biefe Art politischen Faktionen Eingang verschafft wurde. Ja, es läßt sich wohl selbst nicht läugnen, daß diese bereits Ginfluß geubt haben. . . Daß ich bergleichen burchaus verwerfe, baf ich mich sogleich zurudziehe, wo ich etwas von bergleichen spure, brauche ich nicht erft zu fagen. Dem großen Saufen ift es inbeffen wohl meift unbekannt, welche Gefahren baber broben, boch fanden sich besonders sonst in Heibelberg viele und auch wohl noch jetzt, die die Sache nach ihrer Art getrieben haben, indem sie sich das Haar wachsen ließen, nicht mehr französisch sprachen und was dergleichen elende Kindereien mehr sind. Alles dieses ist dann, von einer gewissen Seite betrachtet, auch wieder ein Kampf der Juminaten gegen die Obscuranten, der Anarchie mit der Despotie. So viel ich begreisen kann, wird dieser noch erstaunlich viel Unheil über Deutschland bringen, denn die Großen wollen nun einmal nicht einsehen, welche Zeit es ist, und der Factionsgeist nimmt immer mehr überhand.

Alle feine Briefe legen bafur Zeugniß ab, bag er fich ,für einen eblen Gemeingeift ber Studirenben bemühte: für ein gemeinsames Streben nach einem hohen Ziel' und bag er barum ,ein abgesagter Feind bes muften Treibens ber Landsmannschaften' war. ,Ach, Freund', schreibt er am 3. August 1816 an Schulz, bas Treiben ber Corps macht mich erröthen. Es fteht schlimm um uns, wenn nicht balb ein reinerer Beift voll Rraft und Feuer uns erfüllt. 3ch barf sagen, bag ich mit meinen Freunden thätig bin, ihn zu wecken. Die Errichtung einer akabemischen Lesegesellschaft 1, bie ich mit meinen Freunden betreibe, tann balb gelingen, und wir hoffen viel bavon für die Beredlung ber Stuben= ten.' Noch mehr aber hoffte er von "wiffenschaftlichen Bor= tragen, die von ben Stubenten felbst unter sich gehalten wurden, wobei man jeboch bie Politif ausschliegen mußte. Denn ,baf bie Studenten auch Politik betreiben und fich als Gefengeber ausgeben und als folche auftreten' wollten, mußte nach seiner Ueberzeugung bie Ibeen ber allgemeinen Burschenschaft ruiniren.' ,Wie schon ift sonst', fagt er, ,biese Ibee ber Burichenichaft. Schon beghalb muffen Lanbsmann= schaften aufhören, weil fie ein Ausbruck ber Zersplitterung bes

<sup>1</sup> Bergl. Bb. 2, 4-5.

Vaterlandes sind, wenn sie auch nicht so verdorben wären'. "Einheit der Burschenschaft, Einheit der Baterlandes. Dafür lebe ich. Aber wir sind noch fern davon, denn die Regierungen wollen kein Nationalgefühl aufkommen lassen. In der Politik sieht es elend aus und doch muß man nur mit versöhnlichem, nicht mit revolutionärem Geiste die Zustände beurtheilen.'

Dag es in ber Politit elend im Baterlande aussehe, mar auch die Ueberzeugung bes alten Böhmer, ber sich in seinen Briefen an ben Sohn oftmals schmerglich außerte über die traurige Lage Deutschlands, welches man burch ben Barifer Frieden um alle Früchte feiner Siege gebracht und um alle hoffnungen betrogen habe. 3ch fann nicht', schrieb er, freudig in bie Rufunft seben; sie erfüllt mich vielmehr mit Rummer . . . Provinzen, die uns nach Recht und Gerechtigkeit gehörten, ließ man in Feindes Sanb' . . . einen Kaiser, wonach wir alle uns sehnten, hat man im Wiberspruch mit ben gemachten Versprechungen bem Volke versagt' . . . ,Die Rleinfürsterei, bie nun erst recht in Schwung kommen wirb, muß uns zu Grunde richten' . . . Man hat gegen Napoleon gefochten, allein seine Grundfate beibehalten. Sie werben mit folder Barte angewenbet, baß bie von Napoleon Unterdrückten auch nicht einmal bas Gute genießen, mas er ihnen zusicherte und erwiesen hat. . . Allein ber Meinung bin auch ich mit voller Ueberzeugung, baß ber jetige Stand ber Dinge nicht bleibend fein werbe. Der neue Bau, beutscher Bund genannt, wird nach meiner Unfict nicht bie Jahre erleben, welche ber Reichsbeputations= receft von 1803 in seinem Bestand gablte. Anberweite Uebereinfunft ber Großen wird bem Ding, einem Sommergemachs gleich, ein Enbe machen.

Und wie die Angelegenheiten Deutschlands im Allgemeinen, so erfüllten auch die Berhältnisse Franksurts im Besonbern den 73jährigen Mann mit Sorge und Kummer. Nach bem großen politischen Umschwung vom Jahre 1813 hatte Franksurt vorzugsweise durch die Bemühungen des Kaisers Franz von Oesterreich seine alte Freiheit wieder erslangt, und Böhmer war darüber, wie er dem Sohne schrieb, von Freude wie durchschüttert', und der Sohn, rückblickend auf die Geschicke der Baterstadt seit 1792, sang:

Ein schönster Tag war dir nach schönen Tagen Beschieben einst, ehrwürdig alte Stadt, Der Bürger Brust war Wall, ihr Herz es hat Der Jacobiner Stürme abgeschlagen.
Treu und geduldig hast du dann getragen Den starken Druck des Feinds, und den, der matt, herzlos, verrätherisch, an des Feindes Statt Geset dir war, in Fesseln dich zu schlagen.
Doch endlich kam der Tag des Sieges wieder, Dein Kaiser kam und sprach: Sei frei! das Wort, Dein Abler putzt von Neuem sein Gesieder:

aber zur Trauer bes alten Böhmer fand Frankfurt nicht in sich bie Kraft und die Möglichkeit in seine alte Versassung, die mit der Existenz und Größe der Stadt wie verwachsen schien und in der die Bürgerschaft ehrenvoll die Stürme der französischen Revolution überstanden, ohne Weiteres zurückzukehren. Unzusrieden mit der neuen Versassung der Stadt zog sich der noch lebensfrische Greis aus allen öffentslichen Geschäften zurück, und in seinem "Ruhestande, der aber ohne eine müßige Stunde", war nun sein "Fritz in Göttingen die rechte Freude seines Alters". "Fritz handelt", schrieb er im Herbst 1817 an seinen Schwager Georg von Hosmann, nach meinem ihm eingeprägten Grundsat: Labor improdus omnia vincit. Auch daß er sich so treu seines jüngern Bruders in Göttingen annimmt 1, läßt mein Dankgebeth froh gen Himmel steigen. Er kehrt nun balb graduirt nach

<sup>1</sup> Bergl. bie Briefe Bb. 2, 6-8.

Frankfurt zurück... Große Beruhigung ist es mir, einen Sohn zu haben, ber bei meinem Ableben die Stelle des Baters in der Familie vertreten kann und hoffentlich vertreten wird.' "Ich fürchte nur", heißt es später, "daß ihm die Jurisprudenz zu trocken sein werde, um solche zu seinem Acker und Pflug zu machen, aber ich will in bester Erwartung der Jukunft entgegen sehen. Gott wird mein Gebeth erhören und ihm einen sichern Beruf anweisen, worin er zu Nutzen seiner Mitmenschen und des Baterlandes wirken kann. Er ist treu von Gemüth und hat einen ernsten Sinn sur das Recht und wird seine Kraft nur für das Rechte und Wahre einsetzen. Auch arbeitet er eifrig und gern und ich hoffe zu Gott, daß ich in meinen alten Tagen noch einige freudige Zeiten mit ihm durchleben kann.

Leiber eine vergebliche Hoffnung. Der Bater konnte bem Sohne noch zu dem bestandenen Eramen Glück munschen und rief ihm bei dieser Gelegenheit zu: "Fühle die hohe Würde des Standes, dem du nun entgegen gehest, das Recht zu fördern, den Unterdrückten zu helsen, unglücklichen, durch Unrecht gebeugten Wittwen und Wansen Hülfe zu leisten, sie aufzurichten und als Schutzengel zu vertheidigen"; aber schon gegen Ende October 1817 zeigten sich bei ihm zusehends die Schwächen des Alters. Am 20. November wurde Böhmer durch einen Brief der Wutter plötzlich aus Göttingen an das Krankenlager des Vaters gerusen, der nach wenigen Tagen, am 27. November, an einem Schlagssussen verheitenen Worte, welche er noch an den Sohn richten konnte, lauteten: "Fürchte Gott und halte seine Gebote, und werde ein Mann."

Nach dem Tobe des Vaters begann für Böhmer eine ,tummervolle melancholische Zeit, beren Schwere nur burch

bas Andenken an seine Freunde, burch die liebende Theilnahme ber Schwester und durch bas Bewuftsein, ber forgsamen und besorgten Mutter bei ber Vermögensverwaltung und Regelung von allerhand Geschäften Sulfe leisten und Freude machen zu tonnen, gemilbert murbe'. Mit bem Bater hatte er seine beste Stute verloren, und bas Unglud wollte, bag zugleich Schöff Metler, ber vertrauteste Sausfreund, fortwährend frankelte und balb fur langere Zeit Frankfurt verließ. Go ftanb Böhmer plötlich allein ba. "An ber erlernten Jurisprubenz", schreibt er, hatte ich keine Freude und die Wege, die man geben mußte, um in meiner Baterstadt nach ber veranderten Verfassung sich geltend zu machen, waren nicht bie meinigen. . . Der Mangel an Selbstvertrauen, eine Folge meiner Er= ziehung 1, ben ich auf ber Universität, gestärkt burch ben Buspruch lieber Freunde und ben Rath meines verehrten Lehrers Sartorius, weniger empfunden hatte, trat jest in einem mir schreckhaften Grabe hervor und ich hatte bisweilen bas Gefühl, ein migrathener Mensch zu sein. Ohne Beruf. ohne Beistesgenoffen, ohne Waffenbrüberschaft verbrachte ich. in raftloser Bielgeschäftigkeit mich innerlich abarbeitenb, ein zersplittertes trauriges Leben, beffen größtes Uebel in meiner inneren Saltlofigkeit in Bezug auf die hochsten Lebensfragen, bie in meiner Einsamkeit mit voller Kraft wieder an mich berantraten, bestanb.

Wir werben seine religiösen Anschauungen und inneren Kämpse später im Zusammenhang darzustellen versuchen, und bemerken hier nur, daß ihm damals Göthe noch im Lichte eines "neuen Propheten" erschien, dem man auch seine religiöse Bildung anvertrauen musse. Göthe's Universalität schwebte ihm fortwährend noch als sein Joeal vor Augen und er muhte sich "mit allerlei Arbeiten und Projecten, mit Theologie und

<sup>1</sup> Bergl. G. 8.

Philosophie, mit Literatur und Historie ab, aber immer unbefriedigter murbe ihm Geift und Gemuth, er fühlte immer mehr, bag ihm ,ber innere Lebenstern mangele'. Go murbe es für ihn ,eine ber glucklichsten Lebensfügungen', baß er burch einen Brief seines Göttinger Universitäts= freundes Strudmann, ber ihn zu einer gemeinsamen Reife nach Italien aufforberte, aus biefem ,innern Wirrwarr' ge= riffen marb. Mit rafchem Entschluß, ber ihm ,fonft nicht eigen', ging Böhmer auf ben Borschlag seines Freundes ein und faste in Berbindung damit fofort ben Plan, auch Nordamerika zu befuchen. In Italien will ich', schreibt er, bie Bergangenheit kennen lernen und in Nordamerika die Rufunft. In Nordamerika will ich mir die Berficherung holen, bag bie Freiheit, wenn fie auch bei uns zu Grunde geben follte, nicht ganglich ausstirbt.' Um sich aber fur seine auf Mitte September 1818 festgesette italienische Reise ,würdig vorzubereiten', wollte er noch einmal bas ,geliebte Beibelberg', ben Ort feiner ichonften Jugenbtraume' wieberfeben, mit seinem frühern Lehrer, bem aus Frankfurt an bie bortige Universität berufenen Geschichtschreiber Schloffer einen neuen Studienplan besprechen, und besonders auch die Boisferée'iche Runftsammlung besuchen, welche icon allgemeines Aufsehen erregte und von allen Seiten die Freunde alt= deutscher Kunft anzog.

Am 7. August trat er die Reise an und verweilte in Heibelberg vier Tage, die er oft später noch "ereignisvolle Tage" nannte. Schlosser freute sich darüber, daß er mit jugendlicher Begeisterung nach einem hohen Ziele ringe, billigte die Pläne einer Keise nach Italien und Nordamerika, aber stellte ihm mit eindringlichen Worten vor, daß er sich ein festes, bestimmt umschriebenes Feld der Thätigkeit außewählen musse, wehn er Dauerndes schaffen und im Schaffen eigene Befriedigung sinden wolle. "Ich war nach dem Ge-

fprach', schreibt Bohmer in feinem Tagebuch, gleichsam geistig geprügelt und ging furchtsam, bag man mir es ausehen moge, über bie Strafe.' ,Am 12. ging'ich nochmals zu Schlosser. Nun war ich mir klar geworben. Ich wußte, baß all' mein Migbehagen nur baber gekommen mar, weil ich mich mit nichts recht beschäftigt hatte. Meine Entschlusse waren gefaßt und ich burfte Schloffern fagen, bag es nun nur noch ber Ausführung gelte' . . . , Meine Ibeen murben Weg mit bem Beengenben, Rleinlichen, Bergebrachten! Der Beift steht frei fur fich stets in urkräftiger Reuheit, er braucht keiner Gewohnheit zu folgen. Und am Samftag, als ich auf bem Schlosse war, als ich ben Stuckgarten betrat, wie kam es mir ba entgegen? Was mahnten Ruinen? Berganglichkeit ift bas Loos ber Geftalten: alles nur Schatten und Staub, unsterblich aber ist die Ibee. Wer sich ihr geweiht hat: nach Jahrhunderten ist vielleicht Einer, ber es wieder so thut und nichts ift gestorben. Dann bie Kurze bes Lebens, bas nur einmal ift: mahrlich es ift bie Narrheit zu groß, es bloß mit Narrheiten zuzubringen. Ich mag's nicht, ich will's nicht!

Und wie er bei Schlosser, einen tiesern Eindruck bekommen in den Ernst der Arbeit', so erhielt er vor den Boisserée'schen Kunstwerken "unauslöschliche Eindrücke von der Erhabenheit und begeisternden Wirkung einer Kunst, die auf christlichem Boden erwachsen war und die ganze Innerlichkeit des deutschen Gemüthes wiederspiegelte.' Als er in späteren Jahren einmal der Frau Hofrath Sartorius seine Ueberzeugung aussprach: zum Berständniß der deutschen Dichter des Mittelalters sei nöthig, daß unser Sinn die neue allgemeine europäische, modern-antike Denkungsweise verlasse, und beutsch und driftlich werde, fügte er hinzu: "Ich gestehe, daß ich mir diese Denkungsweise, so weit ich sie besitze, nicht zuerst aus den Dichterwerken erworben habe, sondern daß mir vor ber Boisseré'schen Gemälbesammlung barüber plötzlich ein Licht aufging. Da sah ich mit einem Male, wie
schnöbe verkannt unser Größtes ist, und baß z. B. statt ber
vorgeworsenen Steisheit, Lieblickeit und Grazie gerade eminente Eigenschaften unserer Alten sind'. Er fühlte sich
,wie neugeboren' und glaubte ,in den christlichen Schönheitsidealen das beste innerste Wesen des Christenthums zu erkennen und das edelste Besörderungsmittel ber in unserer
Zeit so tief gesunkenen religiösen Gesinnung'.

Unter biesen Einbrücken trat er seine Reise nach Ita- lien an.

## III. Unter ben beutichen Rünftlern in Rom.

"Ich werbe also', schrieb Böhmer am 17. September 1818 seinem Freunde Schulz, "in wenigen Tagen nach Italien, bem Lande meiner Sehnsucht, dem Tempel der Kunst, mit Struckmann und einigen andern Gefährten abreisen, und ich gehe mit dem ernsten Willen über die Alpen, redlich zu streben, unbefangen zu urtheilen und jede Gelegenheit zu benutzen, damit die Reise für mein Leben fruchtreich werde."

Am 21. September verließ er Frankfurt und die Reise ging zunächst nach Heibelberg, wo er mit den Genossen zweimal die Boisserée'sche Gemälbesammlung besuchte und nicht mude werden konnte, sich ,die Eigenthümlichkeiten deutscher Kunst noch recht einzuprägen, um desto besser die Hasphaelischen Schöpfungen aus unmittelbarer Anschauung in Italien zu würdigen.

Auf ber weitern Fahrt burch bas herrliche Baben überraschte ihn ber schöne Menschenschlag unter ben Bauern, ber Anblick ber reichen und wohlaussehenden Dörfer und er

<sup>1</sup> Böhmer's Leben und Briefe Bb. 2, 119.

rief aus: "hier ift Frucht ber Freiheit. Weg mit ber Leib= eigenschaft! Rur ber freie Bauer ift mahrhaft thatig und mannhaft.' Und in seinen Begriffen von ber Mannhaftigfeit bes frühern beutschen Burgerthums' murbe er in Straßburg und Freiburg bestärkt, wo bie beiben Munfter auf ihn einen ,fo gewaltigen, fo unbeschreiblichen Ginbruck ausübten', bag ihm, fagt er, ,von nun an fein Bunftgelehrter mehr einreben konne: das Mittelalter, welches folche Werke fcuf, sei ein Zeitalter ber Barbarei gemesen.' "Der Stragburger Münster', schrieb er später einmal, erhebt sich jugendlich frisch, fraftig und fuhn aus ber Mitte ber vom thatigen Gewerke belebten Saufer weithin ragend über die Flache bes Rheinthals. Wer boch konnte im Angesicht ber Schlankheit bes Thurms, beffen Zierlichkeit tein Golbgeschmeibe, beffen leichte Durchbrochenheit keine Filigranarbeit übertreffen kann, von dunklem Mittelalter ober plumper Deutschheit noch Jrrwahn träumen' 1. Die Dome in Freiburg und Straß= burg schienen ihm allein ausreichenb, um bas Zeitalter, welches sie hervorbrachte, als ein kräftiges, hochcivilisirtes barzustellen.' ,Richt bloß Kunst', sagt er, ,sonbern Mannesfraft kann man baran studiren. Was hat benn unsere Zeit Aehnliches aufzuweisen? Durch Literatur und Philosophie allein kann kein Bolk gefund werden.

In ziugenbfrischer, gehobener Stimmung und von der erhabenen und mächtigen Alpenwelt im Innersten freudig erschüttert und zu Wuth und Selbstvertrauen gemahnt', verweilten die Freunde mehrere Wochen in der Schweiz und erreichten dann über Mailand und Florenz am 16. Novemsber die ewige Stadt, das Ziel ihrer Reise. Wie sehr auch Böhmer vor übertriebenen Erwartungen sich zu hüten gessucht, so hatte er sich doch von Roms antiker Physiognomie

¹ Bb. 1, 184.

ganz andere Begriffe gemacht! Daß dort das Alterthum überall von dem neuen Leben benagt worden und sich nur gleichsam in einigen zum Andenken übrig gelassenen Hauptund Cabinetöstücken noch vorhanden zeigte, war ihm ein überaus widriger Andlick. Aber er fand sich bald zurecht. Schon im December schrieb er: "Es gefällt mir hier mit jedem Tage viel besser, die Zeit entslieht mir schneller als je in meinem Leben und nur mit Schaudern benke ich an den Tag, an welchem ich dieses einzige Rom verlassen muß'... "Rom, welches mich im Ansange bitter täuschte, übertrifft jetzt alle meine Hossnungen... Alle guten Geister loben den Herrn, und ich habe hier eine Gesellschaft guter Geister gefunden, die mir zum Vorbilde dienen sollen und beren ich mich durch offenen Sinn und reges Streben würs dig machen will."

Die ,Gesellschaft ber guten Geifter', in welche Bohmer eintrat, mar die ber beutschen Runftler in Rom, von benen er gleich am Tage nach feiner Untunft ben Maler Dieterich, ben Architetten Müntler und ben Kupferstecher Barth fennen lernte. Er tam gerabe jur glücklichsten Zeit, mo bie größten und murbigften Bertreter ber aus ber Rlofterftille eines fleinen Freundefreifes' längft herausgetretenen neubeutschen Kunft aus allen Theilen Deutschlands, von ber Nordsee und ben Alpen, vom Rhein, der Donau und ber Ober noch beisammen maren, wo außer ben Genannten Manner wie Cornelius, Overbed, Schnorr, Beit, Gberhard, Paffavant, Roch, Amsler, Olivier, Rambour, Mosler, Bermann, Plattner und noch viele Andere ein geistiges Deutschland' bilbeten, wie es im Baterlande felbst an feinem ein= zelnen Orte gefunden werben konnte. Alle biefe Kunftler hatten ben Muth, mit jugendlichem Gifer bem verrotteten akabemischen Unwesen entgegenzutreten, und ben italienischen Formalismus und bie neufrangösischen Runsttraditionen fühn

burchbrechend, suchten fie in bas Wefen, in bie Geftalt ber Dinge einzubringen, um Geift und Leben zu gewinnen und zu verbreiten.' Wie im Namen aller Befferen unter ben Runftjungern fprechenb', hatte Cornelius, befragt über bie 3mede ber Kunft und über ben Stil driftlicher Ibeale, schon viele Sahre früher geschrieben: "Bor allem möchte ich anschaulich machen, bag mein Beftreben teineswegs ein Beschwören eines längst abgeschiebenen Beistes ift, sondern bag ich mich nur in so fern an bas Alte schließe, als es Raphael gethan, als es Birgil an homer, als es Gothe und Schiller an Shakespeare gethan. Und so ist alles Große und herr= liche entstanden, so schritt bie Menschenbilbung von Zeitalter zu Zeitalter, und Jahrhunderte reichten sich die Bande. Wie arm hat sich unsere Zeit bas Ingenium ber Menschheit gebacht, ba fie fich ein Ibeal machen wollte für alle Zeiten! wie äußerlich ift nicht bie Entäußerung bes Meußerlichen! Wo ist ein Kunstwerk biefer Art, bas mahre Innigkeit und tiefes, beiliges Leben athme? bas achte Ibeal aller Reiten!' 1

Unter biesen Künstlern, die ihren Sammelplatz vorzüglich im Casé Greco gefunden, verbrachte nun Böhmer volle fünf Monate und sein Tagebuch gibt uns genauen Bericht über die einzelnen Unterhaltungen, die er im täglichen Verkehr mit denselben beim Besuche der Kirchen, der alten Bauwerke und Ruinen, der Gallerien und Ateliers gepflogen, über die Belehrungen, die er empfangen: wie Cornelius ihn in den Geist der Kaphaelischen Schöpfungen einführte, Mosler über die Entstehung und Ausbildung der gothischen Baukunst Aufschlüsse gab, Amsler die Neubildung der Kupferstecherstunst erklärte, Barth den Unsegen der modernen Kunsts

<sup>1</sup> Ein Brief an ben Primas Dalberg, aus beffen Originalconcept (ohne Datum) Böhmer Abschrift nahm.

akademien nachwies und Roch mit Humor und Sarkasmus gegen falichen Kunftgeschmack und bas manierirte Frangofenthum loszog. Die gewaltigfte Wirkung übte auf ihn ber Umgang mit Cornelius, beffen ritterliche, helbenhafte Berfonlichkeit ihm imponirte, und in beffen Schöpfungen er bamals icon bie Formiconheit ber Alten, bas tiefinnige Gemuth bes Mittelalters und bie Ibeenfulle ber Neuzeit harmonisch verbunden und verkörpert sah. Er konnte nie genug bas Gluck feines romischen Aufenthaltes preifen. ,Wie mar es bamals fo icon', ichreibt er, ,als ich einen großen Kreis von Runftjungern tannte, die ber Runft um ihrer selbst willen huldigten, fie mehr liebten als bas Leben und vollends als schmutiges Gelb ober weltliche Ehre, eitlen Ruhm ober Gnabenbezeugungen ber Großen; als ein armes, einfaltiges, religiofes, hausliches Leben in Bufriebenheit und Genügsamkeit und bas Berehren ber großen alten Meifter unsere Freude, bas Aufsuchen bes von ihnen betretenen Pfabes unser eifriges Streben, Reinheit ber Sitten und bes Gebantens unfer Glud, Laufchen und achtfames Boren auf bie Stimme Gottes in unserem Innern unsere tägliche Uebung, enge Berbrüberung Aller zu einem boben gemein= famen Ziel unfer heiliges Ballabium mar! Bas hoffte ich bamals, welche Gelübbe that ich, wie rang ich: und ber Segen goß sein horn aus und es gebieh Alles über hoffen und Berfteben.

Auch von ben geselligen Abenden im Casé Greco ober in der Sabina, von mehreren Künstlerfesten, die mährend seiner Anwesenheit in Rom geseiert wurden, und dem ganzen Leben und Treiben der Künstler entwirft Böhmer allerlei, bisweilen recht lebhafte Schilderungen, die keineswegs den gleichzeitigen Briefen Nieduhr's, sondern durchaus den Worten entsprechen, welche Cornelius über das anregende und heitere Zusammensein und über Geist und Streben der

Runftgenoffen an ben Grafen Racynski richtete. .Es ist mir unmöglich, ben Rreis geiftiger Entwicklung mabrend meines Aufenthaltes in Rom in turzen und burftigen No= tigen barguftellen; aber ich barf fagen, es murben bie Bah= nen von Jahrhunderten burchfreist. 3ch fpreche hier nicht blos von mir, sonbern von jenem Berein von Talenten und Charafteren, die getragen waren von allem, was bas Baterland und Italien Beiliges, Großes und Schones, mas ber begeisternbe Rampf gegen frangofische Tyrannei und Frivolität, ber alle befferen Gemüther so tief aufregte, bamals in so reichem Mage barbot.' Fast vierzig Jahre nach seinem erften Aufenthalt in Rom außerte fich Bohmer, in febnsüchtiger Rückerinnerung an bie bort verlebte Zeit, über bas Leben und Schaffen ber Rünftler: "Es mar barin teine Spur von Trivialität, alles war voll Inhalt, voll fprühender Kunken, kein Gespräch ohne ein fermentum cognitionis, zwar noch viel wilbes Fleisch, aber an einem ftarten Körper, mand' ungeschliffener Diamant, ber aber mit feinem eigenen Staube geschliffen murbe. Freilich herrschte oft bei ben Busammenkunften eine so ungebundene Fröhlichkeit, baf ein Fernstehender, bem es unbekannt, wie biefelben Manner, von den höchsten Ibealen erfüllt, ben Tag über raftlos ichufen, leicht einen verkehrten Begriff von ihnen sich bilben fonnte.' In ihren Gefprachen über religiose Dinge, über Philosophie, Literatur u. f. w. platten die Geifter oft heftig auf einander, aber am andern Tage lautete bie Parole wieder: ,Waffenbrüberschaft zu einem hohen Ziel, bas wir nicht wie eine Schanze plotlich erobern konnen, sonbern mit faurer Dube ertampfen muffen', und , Grou', fagt Bohmer, tam nie amischen uns auf.

Alle biese guten Geister' wollten bas Christenthum in seine Rechte wieber eingesetzt wissen, und von heißer Liebe für alles Baterländische erglüht, bezweckten sie in ihrer ganzen Kunft nichts Anderes, als mitzuwirken an bem neuen Werke ber Zeit, an ber Wiebergeburt bes beutschen Bolkes, beffen unter ber Fremdherrschaft gestählte Rraft nach schweren Rämpfen die Freiheit errungen hatte; und die Alle an eine große Zukunft ber Nation eben fo fest glaubten, wie an sich felbst.' Wurden auch bisweilen unter ihnen barüber Rlagen laut, bag ,bas Baterland sich ber beutschen Rünftler, die auch im Auslande echt beutsch geblieben, nicht annehme', fo gab boch keiner ber Mitter von ber beutschen Tafelrunde' die Hoffnung auf, daß sie bereinst auf heimi= ichem Boben bie beimische Runft murben pflegen konnen. Und wie fie felbst burch bie Runft patriotische Gesinnungen förbern wollten, so mußten auch, glaubten fie, alle Wiffenschaften, insbesondere bie Literatur und Geschichtschreibung, eine durchaus patriotische Richtung und eine bessere Tenbeng für's Leben nehmen.' Als Bertreter biefer neuen Rich= tung in ber Literatur feierten bie Freunde an ben geselligen Abenden ben lebensfrischen Ludwig Uhland, ber in ber beutschen Jugend Muth und Selbstvertrauen machrief, und Friedrich Rückert, ber perfonlich an ihren Bestrebungen in Rom Antheil genommen, ,eine Fulle von neuen Gebanken gespendet hatte und überall in einem gar guten Andenken ftand.' Weniger begeiftert mar man für Göthe. Man sang gern feine Lieber und trant an ber Tafelrunde ,auf bas Wohl bes Altmeisters beutscher Dichtkunft', aber man hielt bafür, bag feine vaterlandischen Gefühle, unter beren Ginfluß er ben Bot von Berlichingen gefdrieben und ben Straßburger Munfter verherrlicht habe, längft verklungen feien, und man konnte fich mit bem Geift feiner fpateren Schriften und Runfturtheile nicht befreunden. ,Gothe ift zu alt', fagte Cornelius einmal, und follte nicht mehr fcreiben', und Böhmer melbete seinem Freunde Dr. B. Müller: .An Gothe bin ich in Rom irre geworben, benn ich kann mich

ber Ansicht meiner hiefigen Kunftlerfreunde nicht verschließen, baß, wenigstens vorläufig, uns Deutschen nur bas vom nationalen Geifte Befeelte nüten tann. National, nicht universal ist jest unser Aller Losung.' Und in gleichem Sinne bezeichnet er in einem Briefe an Pfeiffer als bas wichtigste Resultat feiner Reise: ,bie erhöhte Schätzung und Liebe alles Vaterländischen.' ,Das Vaterländische aber', fagt er anberwärts, ,tann man nur lieben, wenn man es fennt. Man liebt nur bauernb, mas man kennt. Seine Renntniß liegt in ber Geschichte, in ber Sprache und Literatur, in ber Runft. Lettere will ich zuerst studiren.' ,3ch spure ben größten Drang in mir, von nun an nicht mehr abzulaffen, Runftwerke zu beschauen und zu erkennen. Befonders freue ich mich barauf, mich in die gothische Baukunft einzustudiren, weil wir barin die herrlichsten Denkmäler haben und biek ein Gegenstand ift, ber am meiften in ber gangen Runft mit unferer beutschen Geschichte und Individualität zusammenbangt.' Auch die altbeutsche Literatur trat in Rom näher an Böhmer heran, und wenn er auch ber Ansicht mar, baß ihr Werth von ben beutschen Runftlern überschätt murbe, fo pries er boch icon bie Rernkoft, welche bas Nibelungenlied enthält' und wollte ,lieber bei ihr ein tuchtiger Burgers= mann sein, als poetisches Confett beim Theetisch ablecken."

Während so die ,deutsche Colonie in Rom in ihrer gansen Geistesrichtung und in all' ihren Zukunftsplänen nur nach Deutschland blickte', und während Böhmer mit Bezeisterung an einem großen Manifeste arbeitete, an zwei Freunde gerichtet, benen er ,den Geist der neuen Zeit und wie sich Jeder an seinem Werke für's Vaterland betheiligen

<sup>1 286. 2, 31.</sup> 

<sup>2 286. 2, 41.</sup> 

<sup>3</sup> Mur ein Theil besselben liegt vor, Bb. 2, 32-37.

muffe', zu erklären suchte: rief bie Nachricht, Raifer Franz, ber ehemalige Hort bes Reiches, komme zu Oftern 1819 nach Rom, unter ben beutschen Kunftlern eine große Bewegung hervor, und man horte bie hoffnung außern, mit bem Raiser werbe nach seiner Ruckfunft in Deutschland gleichzeitig bie neubeutsche Runft in Wien ihren Ginzug halten. Man weiß, wie bitter biefe hoffnungen getäuscht wurden 1. Dem Raifer Franz war beigebracht worben, daß auch bie neubeutschen Runftler, im beutschen Rock und Barett', ju bem ,revolutionaren beutschen Sunglingsbunde' gehörten, und so erklärt sich schon allein hieraus bas geringe Interesse, welches er ber ihm zu Ehren veranstalteten grokartigen Runftausstellung im Palazzo Caffarelli wibmete. Der Kaifer faufte nichts, und fein allmächtiger Minifter Fürst Metternich feilschte unfürstlich um ben Breis einer schönen Landschaft, die er bei bem beutschen Maler Rhoben bestellt hatte. Rhoben hatte für biefelbe nur ein Geringes mehr geforbert als ihm ein Frankfurter Bürger fürzlich für eine ähnliche bezahlt, aber ber Fürst bot ihm nur bie Salfte bes Preises! Der Runftler behielt fein Werk, und es gab Freunde, bie ihn barum begludwünschten, weil Fürst Metternich ein ichlechter Bahler fei. Aber diefe Freunde thaten dem Fürften Unrecht. Fürst Metternich mar Protector ber Kunft, zwar nicht ber beutschen, revolutionären, aber ber frangösischen, bie feinem Salongeifte beffer entfprach. Für ungeheure Summen kaufte er sich - französische Mobebilber und bezahlte fie baar. Was lag ihm baran, bag bie beutschen Kunftler fein Benehmen undeutsch und unwürdig fanden und Rhoben, über die ihm geworbene Behandlung auf das tieffte ver= ftimmt, im Café Greco ausrief: ,Will einer meiner Göhne auch ein Künstler werben, so werbe ich ihn so lange prügeln

<sup>1</sup> Bergl. Cornill: Joh. David Passavant (Frankfurt 1864) S. 1, 68.

bis er den Gedanken aufgibt, und wenn ich selbst auf eine andere Art unterzukommen weiß, so gebe auch ich die Kunst aus. Böhmer schreibt über die Ausstellung im Palazzo Cassarelli: Es war für die Kunst ein epochemachender Wosment. Die so mühsam durch die Schranken, welche das Akademiewesen ihrem Geiste, welche große Entbehrungen ihrem äußern Fortkommen entgegengesetzt, sich durchgekämpst hatten, standen als Ueberwinder durch zeugnißgebende Werke zum erstenmal im großen Bereine beisammen. Die einzelnen Pseile erschienen in einem starken Bündel. Aber die schnöde Aufnahme, die ihnen wurde, zeigte ihnen bald die Unrichtigskeit der gehegten Hoffnungen, und lauter als je schien der Satz sich auszusprechen, daß das Gediegene, das wahrhaft Große, nach wie vor, nicht unter den Großen der Erde, sondern nur unter Hirten und Kischern gedeihe.

Un ben Aufenthalt bes Raisers in Rom knüpft er noch folgende Betrachtungen: Die Kalte, mit ber ihn bie Romer aufnahmen, entsprach ihrem Sinne und bem ber übrigen Italiener, bei welchen ber haß und bie Berachtung Defterreichs boch noch größer sind, als bie Unterwürfigkeit unter Dieses schien mir nicht unmerkwürdig. Dann basselbe. auch ber Augenblick, welcher, die Geschichte seit Sahrhunderten gleichsam wie in einem Spiegel zeigend, mich ben Raiser Franz nach so vielfachem Schicksal, nach solchem Unglück in früheren Jahren, aber nun ber Besieger und Beherrscher Italiens, in ber Peterskirche vor bem Grabe ber Grafin Mathilbe sehen ließ, auf beren Sartophag die Demuthigung Beinrichs IV. zu Canossa abgebilbet ift.' Bei ben firch= lichen Functionen zeigten ber Raifer und bie Raiferin die größte Undacht, aber bas ganze hohe Gefolge benahm fich burch Schwäten und Lachen so unwürdig, daß Böhmer noch im Alter von ben mibrigen Einbruden fprach, bie er bavon empfangen hatte.

"Ueberhaupt machte bie ganze Kaiserparabet, schreibt er, auf bie beutsche Gesellschaft in Rom einen überaus un= gunstigen Einbruck, und bie Nachrichten, die wir aus Deutsch= land empfangen, regen und unglaublich auf; Sands fühne That steht babei obenan. Mit ber Zeit stiller Denkungsart ift es vorüber, Actionsgebanken bringen mit Recht in Die Jugend ein, bie man um alle Hoffnungen ihres Patriotis= mus betrogen hat.' Go absonberlich biefer Ausspruch von "Actionsgedanken" und ber Wahlspruch Huttens, ben er ein andermal anführte 1, für Böhmer felbft in feinen reiferen Jahren geklungen haben mag, so war er ihm bamals boch aus bem Bergen geschrieben' und er zeugt bafur, wie weit jogar unter ben Ebelgesinnten ber allgemeine Ton ber Berbrieflichkeit und Unzufriedenheit mit allem Bestehenden bamals um sich gegriffen.' Bahrend Böhmer noch im Jahre 1817 trot aller Einsicht in bas Elend ber politischen Zuftanbe Deutschlands jebe ,revolutionare Auflehnung gegen bas Bestehende perhorrescirte' und ber Ueberzeugung mar, bak auch im staatlichen Leben nur Liebe und Vertrauen helfen könne und das eigentliche Beil für die Nation nur von ber Pflege und Forberung ihrer geiftigen Guter ju er= warten sei: so hatte er nunmehr mit seinen Freunden in Rom alle Furcht vor bem revolutionaren Geifte verloren' und war weit entfernt das Bestreben berjenigen zu tabeln, die eine Beranberung in ben staatlichen Berhaltniffen verlang= ten.' ,Unsere geordneten Mächte', sagt er, ,begreifen nicht ben Beift ber Zeit und bieten teine moralischen Krafte auf, sondern wollen mit bem Bolizeiftock regieren. Der frühere Haß gegen die Fremdherrschaft hat sich barum in Saß gegen bas verkehrt, mas an ihre Stelle getreten ift und ebenso wie jene allen Aufschwung beutschen Beiftes nieberhalt.

<sup>2</sup> Bergl. Böhmer's Leben und Briefe Bb. 2, 46.

Wunder, wenn wir einig werben in ber Losung: es muß anbers merben.' Wie es aber anbers werben, wie man zum Ruten bes Bolkes praktisch vorgehen' folle, barüber mar er fich eben so unklar, wie es seine ,im bunkeln Drange ebel ftrebenben Freunde' maren, bie gelegentlich mit ihm auf "Freiheit und Gleichheit' tranten, bie bas ftebenbe Militar als eins ber größten Uebel abgeschafft' und ben Boltsmillen' jur Geltung gebracht miffen wollten. Nur über bie Nothwendigkeit bes Anderswerbens' mar man sich klar, und Böhmer fand es emporend, bag bie Anhanger eines neu Schaffenben' als Revolutionare bezeichnet murben, mabrend man es gang in ber Ordnung finde gegen alle Bolffrechte zu revolutioniren. Ueberhaupt, meinte er, fprachen nur biejenigen von revolutionaren Umtrieben, bie ba fürchten, bag ihre Schlechtigkeit aufgebectt werbe, bie ba fühlen, daß eine Macht im Anzuge ift gegen ihre Windbeutelei, ihre Niebertracht, ihre Sittenlosigfeit.' Die Ruffen, fagt er weiter, verstehen unter revolutionarer Gefinnung jebes patriotisch Gute, weil fie uns fclecht und feige haben wollen, bamit fie, wie fie munichen, ungehindert in Deutsch= land herrichen fonnen', und ben ruffischen Beift erklart er an einer anbern Stelle ,für ben gefährlichften und corrum= pirenbften von allen fremben Geiftern, bie uns je beeinflußt haben.' Man muffe ihn ,mit siebenfachem Bann belegen.

In solcher Stimmung hörte er in Rom am 6. April 1819 von ber Ermorbung bes "russischen Spionen" Kohebue durch ben schwärmerischen Sand und bieses "blutige Rachewert" bilbete von nun an den täglichen Gegenstand seiner Gespräche mit den Freunden. Er berichtet darüber ausführlich in seinem Tagebuch. Cornelius, der sich anfangs entschieden gegen Sand ausgesprochen und bessen Berbrechen unbedingt verurtheilt hatte, wurde schwankend in seinen Ansichten als ihm Böhmer den bekannten, zuerst von der AU-

gemeinen Zeitung veröffentlichten Brief vorlas, welchen ber Schwärmer turz vor Berübung seiner blutigen That an bie Seinigen erlaffen hatte. ,Ginigemal', fcreibt Bohmer, ,unter= brach mich Cornelius und bewunderte die Grandiosität dieser Gefinnung. Um Enbe fagte er: nun wiffe er freilich nicht mehr, mas er zu ber Sache fagen folle.' Die Freunde stimmten barin überein, bag man bas Greignig allerbings als ein schlimmes Zeichen ber Krantheit ber Zeit betrachten muffe, biefe fei aber aus ben thorichten und bespotischen Sandlungen ber Fürsten entstanden.' Robebue habe im Berein mit andern Romanschreibern porzüglich unter ber weiblichen Jugend in Deutschland viel Bofes angerichtet. er habe Deutschland und seine Schriftsteller verleumbet, ber Tyrannei geschmeichelt und sich als bas niebrigfte Werkzeug von Tyrannen gebrauchen laffen, endlich habe er bie Berfaffung bes Großherzogthums Weimar frevelhaft angetaftet: barum, meinte Böhmer, solle man bas Urtheil über bie Ehat' Sands babingestellt fein laffen und fich ,lieber an seinem Muth und Patriotismus erheben.' Mit bem Briefe Sands, worin fich ber Kampf eines eblen Gemuthes abspiegelt, welches ben Berirrungen eines wilben Fanatismus erlag, machte Bohmer bei allen Genoffen bie Runbe', las ihn wieber und wieber por und fand por allen ,qute Gesinnung und Ergriffenheit' bei Dieterich, Mosler, Bassavant und Eberhard, mit benen er bann eine besondere Feier' veranstaltete. ,Wir sprachen lange und vieles', beißt es in feinen Notizen vom 30. April, "von vaterlandischen Angelegenheiten und zum Lobe Sand's, alle auf's herzlichste und einstimmigfte . . . bann gingen wir alle ernstheiter geftimmt zur Porta Bia hinaus . . . Wir gingen in die Tempelsfneipe hinein und setzten uns um ben Tifch. Wir fprachen nun gar mancherlei . . Sakontala, inbische Mythen und Architektur . . . Lob bes Ortes, wo man immer so zufrieben

ift, mit wenigen beiter, mit vielen luftig. Burudwunschung bes Ruckert. Obgleich Scirocco, mar bie Aussicht auf bie Campagna boch fehr herrlich. Gefange: Seil unferm Bunbe. Sanb's Gefundheit. Moge Gott ihm verzeihen, wie wir an ihm und erheben. Das Lieb: Mein Grab fei unter Weiben nach Gberharb's trefflicher Composition. Es war schon ziemlich Racht als wir weggingen. . . Gerabe um zwei Uhr kamen wir zu bem noch offenen Thore herein. Es begann etwas zu regnen. Der Solbat fingt: chi siete. Dieterich antwortet ihm auch singend: siamo amici, und nun fang Alles lauter Ritornelle. Ich ging bann in die Borg= hese, wo ich ben Rambour und ben Amsler traf, benen ich Sand's Brief auch noch porlas. Sie sprachen nach ihrer Art weniger barüber, schienen aber ergriffen und gleichge= finnt.' , Noch als Greise', fagt ber Biograph Baffavants über bas West in ber Tempelstneipe, erinnerten fich bie beiben Frankfurter Freunde gern jener unvergeflich schönen Stunden'1, aber Böhmer urtheilte boch im Alter anders über Sand's Berbrechen, als bamals in Rom, wo er es bem Dr. Schone, ben er im Atelier bei Schnorr traf, als "Thor= heit' anrechnete, an beffen That ben Magftab irgend eines Moralinstems anlegen zu wollen, und wo ihm die Aeußerungen Blattner's gegen Sand zum Beweise bienten, baß es ,selbst für einen Deutschen so schwer sei ben neuen Geift zu begreifen.

Böhmer hatte seinen Aufenthalt in Rom burch eine vierwöchentliche Reise nach Neapel und Umgegend untersbrochen und biese Reise erschien ihm wie ,eine reizende Episobe: mit bem interessantesten Alterthum in Pompeji und Portici, bem größten in Pästum, ber herrlichsten Natur: sei es nun bas klare Weer betrachtend mit seinen Inseln

<sup>1</sup> Cornill 1, 68.

<sup>2</sup> Bergl. Naberes in: Bohmer's Leben und Briefe Bb. 2, 28-32.

und Borgebirgen, fei es ber bonnernbe Befuv (ben er zweis mal bestieg) ober bas uppig bewachsene Land.' Aber bas bortige Bolt gefiel ihm burchaus nicht und so sehnte er sich nach bem ,liebensmurbigen, lebensfrohen, leichten Ginn ber Römer' zuruck, die ihm ,immer beffer gefielen und noch viele Sahre lang immer wieber fehnfüchtige Erinnerungen medten', benen er später an seinem Studirpulte in Frankfurt oft und gern nachhing. "Ich lernte mich", schreibt er, in ben Cha= ratter bes Boltes finden und murbe gerechter gegen baffelbe, und gewann nach und nach bie lebensfrohe Unficht, welche Rtaliens blauer himmel als bort bie einzig mahre zu bestätigen scheint. Ich fand hier in ben Begriffen und ber Denkungsart bes Volkes noch bie achtesten Spuren bes Alterthums, beffen eigentliches Leben boch wohl auch noch etwas mehr mar, als feine tobten Werke, beren Ueberrefte sich mir nur als eine herrliche Folie zusammenstellten, auf ber uns näher verwandt bas driftliche Mittelalter fich er= hob. So war ich mit bem, mas erft mir wibermartig erschien, versöhnt, und wie ich gleich Anfangs aus Grundsatz nicht babin geftrebt hatte, gerabe jeben berühmten Steinklumpen ober Schutthaufen zu besehen, sonbern vielmehr mich ein= beimisch zu fühlen bemüht mar: fo ließ nun die schönfte Gewohnheit italienischen Lebens mich bie frobe Gegenwart in ihrer Fulle genießen. Wenn auch im Borbeigeben ernft es mahnte, bag bas größte Wert, welches bie Welteroberer hinterließen, ein Theater mar, so schienen boch ber grunenbe und blubende Frühling, welcher bie alten Trummer über= beckte, bas Leben ber Matur, welches nun wieber nach bem unvermeiblichen Gefet fein altes Recht einnahm, an ben frohen Augenblick zu erinnern, und balb brach ich mit gleichem Muthe mir eine Rose auf Tarpejas Felsen ober eine Distel auf bem Grabe bes Birgil. Die herrlichen beutschen Freunde, das lebensfrohe, poetische Bolk, die 3\*\*

Care burchsichtige Luft, die umgebenben Berte ber Kunft: alles bilbete einen unendlich schönen, beglückenben Berein.' Er bichtete:

> Wie nach langen Friedenszeiten In des Kriegers eh'rnem helm Tauben sich ihr Nest bereiten: So auch bist du eingezogen In das Marsfelb neues Roma, Eine Taub' im alten helm.

## Und ein andermal:

Bon bem Scherbenberge tonet Jubel her und Glaferflang, Auf bem Golifeum blühen Bunte Blumen fonber Zwang: Unter fröhl'den Italienern Geht ber Deutsche ernften Gang.

Im Verkehr mit ben ,herrlichen beutschen Freunden' hatte er allmählich nicht bloß bie Runftansichten ber neubeutschen Schule genauer kennen gelernt, sonbern auch nach allen Seiten bin einen neuen bestimmten Standpunkt und neue Unsichten gewonnen. Durch richtigere Erkenntnif ber alten Kunstwerke war er in das Mittelalter geführt und aufmerkfam gemacht worben auf bas bamalige, in allen Beziehungen organisch entstandene und verbundene Leben, und baburch batte sich ihm rückwirkend auch wieber bessere Ginsicht in bie Runft im Allgemeinen' erschloffen und mit geöffnetem Sinne lernte er nun zugleich bas Herrliche ber alten Zeiten bewundern und mit warmer und steigender Theilnahme sich über bas freuen, mas er als bie frischeste Blüte einer neuen Zeit unter seinen Augen entstehen fab. Wie mächtig auch bie ,ita= lienische Runft seit ber Renaissance' auf ihn wirkte, so blieb er boch ,bem Geifte ber alt= und neubeutschen' treu, und besonbers bezeichnend bafür find feine Worte: ,bie ben Deutschen gang eigenthumliche Grazie ift eine jungfräuliche zu nennen. Darum verkennt die moberne Welt, die von allen Dingen für Jungfräulichkeit am wenigsten Sinn und am wenigsten Uchtung bavor hat, diese Grazie so gänzlich. Welche Grazie aber bei den Italienern so großen Beisall sindet, das ist die Grazie der Buhlerei oder der Ueppigkeit, welche schon bei Raphael und Titian fast vorherrschend ist. Die Kunst, sagt er, soll ,ernst und heilig sein und das Gemüth mit Chresurcht, Demuth und allen religiösen Gesinnungen erfüllen, und eine solche Kunst will ich mit vier meiner Freunde beförbern'.

Diefe Freunde, die unter allen übrigen in Rom seinem "Bergen am nachsten stanben", maren: Johann David Raffavant, ber sich mit ,Mannesmuth burch alle Schwierigkeiten zur Runft emporgearbeitet' hatte, ihm ,auf bas Freundschaftlichfte entgegen kam und von allen Kunftlern in Rom am meiften in Achtung ftanb'; Julius Schnorr, ber bie ,besonbere Gigenschaft' befak, andere Leute wirklich ganz zu bezaubern'; Samuel Amsler, beffen Innigfeit, Anfpruchslofigfeit und Berufstreue Bobmer nicht genug zu ruhmen wußte, und endlich Carl Barth, bem er seine gutherzigen Poltereien und Schrullen gern nachsah, sich an seinem ,tuchtigen Wesen, seinem achtbeutschen Charatter' er= bauend. Mit biefen vier Freunden wurde bie Ausführung eines größeren Unternehmens verabrebet, welches ben religiösen Sinn befördern und zugleich ein bleibendes Denkmal ihrer treuinnigen Bruderliebe und ihres gemeinsamen römischen Aufenthaltes' sein sollte, nämlich bie Herausgabe einer Bibel, mit gestochenen Bilbern nach Werken ber neuen beutschen Runftler versehen, als beutsches National- und Volkswerk. Schnorr war bazu außersehen bie erste Zeichnung zu liefern, Amsler und Barth wollten bie erften Stiche ausführen, Bohmer bezahlte bereits als ersten Zuschuß hunbert Scubi und Passavant, ber eben an feinen: "Ansichten über bie bilbenben Runfte'

<sup>1 26. 2, 60.</sup> 

arbeitete, sollte als Kunstschriftsteller mit ber Feber für bas Unternehmen thätig sein. Bei einem zur Feier von Albrecht Dürers Geburtstag, am 20. Mai 1819, veranstalteten Künstlerseste gelobten sich die Freunde zur Durchführung , des Nationalwerks' treu zusammen zu halten, und aus Böhmers Briesen ersahren wir, wie sehr ihm bas Werk auch noch in späteren Jahren am Herzen lag.

Aber für Böhmer ichlug wenige Tage nach bem Runftler= feste bie Stunde ber Trennung ,von bem einzigen Rom, mo alles großartig, wenn man es nur verstehen will, von bem guten Bolke, von ben beutschen Freunden, ben Borkampfern bes acht beutschen Geiftes, beren Achtung, Liebe und Bertrauen beseffen zu haben' ihm ,als eine besonders gluckliche Lebensfügung, ja als eine besonbere Gnabe bes himmels' ericien. Bor seiner Abreise murbe noch mit allen Freunden auf bauernbe Brüberlichkeit Smollis getrunken und Schnorr und Paffavant gaben am 31. Mai bem icheibenben Bohmer bas Geleit. In Siena bewunderten bie Freunde besonders bie im Saale der Libreria von Binturicchio ausgeführten Fresten, welche Leben und Thaten bes Aeneas Silvius Biccolomini, nachherigen Papstes Pius II., barftellen. ,Man erinnerte sich,' fagt Baffavants Biograph, an beffen berühmte Briefe, die er als Legat in Deutschland geschrieben und in benen er unsere mittelalterliche Städtebluthe fo bezaubernd schilbert. Gemeinsam mar man für jene Zeiten begeistert, in benen Leben, Staat und Kunst aus bem kirchlichen Boben einer sittlichen Religiösität hervorgewachsen und so herrlich gebiehen waren. Böhmer bachte bamals baran, diese Briefe für fein Bolt zu überseten'.

Nachbem Böhmer in Venedig eine schwere Krankheit glücklich überstanden, lebte er ,im lieben Baterlande unter ben ehrlichen Tyrolern' von Neuem auf. "Ich kann Dir es nicht sagen," schwieb er an Wosler, "welchen frohen Ein=

bruck es auf mich machte, von allen Seiten wieber unsere Sprache zu vernehmen. In Innsbruck fab ich Maximilians Denkmal, mich babei an Dich, ber mir zuerft bavon gesprochen, lebhaft erinnernd. Wer hat biefen Gebanken gehabt, bag ein großer Fürst am murbigften so rube, umgeben von ben Darftellungen seiner Thaten, mitten unter ben Bilbern seiner gewaltigen Vorfahren und aller berjenigen, welche aut und groß herrichten feit bem Beginne ber neuen Zeit? bag auch biegmal bie murbigfte Behandlung einen Burbigen getroffen habe: Alles trägt zur Erhöhung biefes Dentmals bei. Aber traurig verließ ich es. Mit ihm, mit biefen Werten ift ja unsere beste Zeit geschloffen'. Und an zwei anbern Stellen fagt er: ,Das Grabmal bes Raifers Mar in Innsbruck ift ein Werk, bem tein Bolt etwas Aehnliches, weber in ber 3bee, noch in ber Ausführung an bie Seite zu setzen hat. Der Gintretenbe unter biefe erhabene Ber= sammlung (in allem find es 56 metallne Figuren, theils unter, theils über Lebensgröße) wird von einem gewaltigen Gefühle burchichuttert:

> Ber sind sie, die metallenen Gestalten, Die hier vor Gott im ew'gen Cyklus halten Die fürstliche Zusammenkunft aus Erz? An Maxens Grabmal steh' ich, tief verwundert, Es greift aus jedem Bildniß ein Jahrhundert Herüber in das aufgeschmolzene Herz. Bas jetzt der Erzkolossen inneres Besen, Das ist es auch den Lebenden gewesen: Gebiegenheit und Klang und Glanz und Kraft.

So ftumm und ernst stehen die hohen Königsbilber da herum; es ist nichts, mit dem man diesen Berein vergleichen könnte, und ich weiß keinen Ort, von dem man sich das natürlicher vorstellen könnte, was im Wilhelm Weister Wignon von den Warmorbilbern singt, als von diesem'.

In Munchen ,erquickte' fich Bohmer an ben Werken ber oberbeutschen Malerei und besuchte bann auf mehrere Tage bie mit ihren Runftsachen nach Stuttgart übergesiebelten Gebrüber Boifferee, welche ihn auf bas Berglichfte bewillkommneten und in Zukunft ihn als zu ihrem Kreise gehörig' anzusehen versprachen. Ihre Bilber', fagt er, wirkten auf mich noch ebenso ftart, als wie ich Stalien noch nicht gesehen hatte. 3ch merte, daß mein Patriotismus meiner Runftliebe wenigstens gleich steht. Aber richtiger genommen find sie wohl nur Eins'. Als er am 12. August 1819 ben alten Pfarrthurm von Frankfurt, bas ehrmurbige Bahrzeichen ber Stadt, zum erftenmal wieber fah, traten ihm ,belle Thranen ber Freude in die Augen'. Der Mutter, die ihn mit ben Worten empfing: "Gottlob bag bu wieber ba bift; nun, Krit, mußt bu etwas Tüchtiges werben', versprach er: "Ich will beinen Segen verbienen."

Wir lassen hier eine Anzahl gebankenreicher Sonette folgen, welche Böhmer im Anfange ber 1820er Jahre in Erinnerung an seinen Aufenthalt in Benebig dichtete.

## Benedig.

1.

Dort auf bem Marcusplat hab' ich gesessen, Sah vor mir ber Giubecca breiten hafen, Und wenn jur Seite meine Augen trafen, Mußt' ich bie hoheit bes Palaftes messen.

Da fühlte ich's in meiner Bruft sich pressen: If Traumbild bies? Sind es bes Schickfals Strafen? Benetianer, ihr ein Bolk ber Sclaven? Wie konntet ihr ben alten Ruhm vergessen? Und wie so in mir schlugen Unmuthewellen, Bon neuem Sehn und alten großen Sachen Die Sinne mir mit bufterm Gram umnachtenb: Da kam baher ein Trupp Polichinellen, Und ihnen folgt' bas Bolk mit lautem Lachen, Und grimmig lacht' ich mit, fie all' verachtenb.

2.

Horcht, horcht ihr Geister in ben alten Mauern, Ich habe euch ein Schreckfal zu verrathen, Bergessen sind Benedigs alte Thaten, Und seine Mauern sind's allein, die dauern. Horcht, horcht ihr Geister, ich erzähl's mit Schauern, In Knechtschaft ist Benetia gerathen, Und ohne Kamps ergaben sich zu Gnaden Die Gbeln, sruchtlos blieb der Krieg der Bauern. In Knechtschaft sind sie, und boch noch lebendig, Sie essen noch, sie trinken noch und lachen, Es scheint, sie wüßten nicht, was sie verloren, Und doch spricht hier ein jeder Stein beständig! Dies hingelehnet auf des Löwen Rachen Zischelt' ich leise ihm in seine Ohren.

3.

Das königlichste Schiff in allen Wogen, Benetia, bist du, die ich begrüße. Hier tradt kein Roß, kein Quell springt, keine Wiese Ergrünet, and're Pracht hat dich umzogen.
Gleich Segeln schwellen beiner Kuppeln Bogen; Mir scheint's als ob empor als Mastdaum sprieße St. Marcus Thurm, daß der Palast umschließe Der Steurer Weisheit, die kein Sturm betrogen.
So liegst du ftolz und ruhig in dem Busen Der Adria vor Anker, eingehauen Als Sinnbild ist der Leu am Rand des Schiffes.
Mit Gian Bellin nah'n sich dir alle Musen, Die beinem Bord sich sicher anvertrauen,

4.

Bie eine Basserpstanze aus bem Grunbe Des Meeres hobst bu bich und in bem Tanze Der wilben Bogen wuchs die junge Pflanze Zu höh'rer Kraft und Schönheit jede Stunde. Erwachsen reichtest du den Ring zum Bunde Der Meeresjungfran, die mit ihrem Kranze Sich den Gemahl geschmudt, daß von dem Glanze Durch die erstaunte Welt hinlief die Kunde. Run bist du alt und beine Zierden sinken, Dein Bucentau'r fährt nicht mehr auf den Meeren, Ermüdet hat dein Löwe sich gesetzt;
Die Bellen, ungehorsam beinen Winken, Benagen nun dein Pfahlwert und verzehren Die Beste nun, die sie sonst nur genetzet.

5.

Hoch stand ich einst auf Sanct Marcus Altane, Und sah die Stadt zu meinen Füßen liegen, Sah sich die Wogen um die Häuser schmiegen, Und sah der Siege Rest: die alte Fahne. Fern steh' ich nun. Erinn'rung wird zum Kahne, Will mich zurück in die Lagunen wiegen, Will landen mich an der Piazetta Stiegen, Schon seh' ich den Palast, nicht wie im Wahne. Und was ich einst vom Thurme hab' geschauet, Wonach ich jeht im Geist die Sinne wende, Um das sich Seuszer aus der Brust mir heben: Ein Denkmal ist es nur aus Stein gebauet, Ein Mumiendild, deß Athmen längst zu Ende, Erinn'rung an Erinn'rung, — doch kein Leben.

## Bweites Buch: Studien und Anschanungen über Kunst und Literatur.

Das erfte Sahrzehnt nach feiner Ruckfehr aus Stalien bezeichnete Böhmer als die Bluthezeit seiner Romantit in Freud und Leib', ber es aber nicht um blofe sehnsuchtige Bertiefung in vergangene Herrlichkeit zu thun gemefen, fonbern um Leben, aus bem fich neues Leben erzeugen ließe zur Stärfung ber Gegenwart, jum rechten eigenen Thun und zur Thätigkeit für Andere. Und barum nannte er biese Zeit auch wohl feine ,geistigen Wanberjahre zur Auffindung bes rechten Berufes'. ,Der Thatigkeit fei mein Leben ge= weiht', schrieb er am 20. April 1820, "und bei einem folden Entschluß, mit bem ich einen anbern verbinbe, nämlich ben, stets ber Ginsicht ber Befferen folgen zu wollen, wird fich bann mohl allmälig als richtig herausstellen, mas mein Bater mir als Lebenserfahrungsfat einprägte: Labor improbus omnia vincit. Ich ftebe nicht im Dienste bes Staates, ich grunde keinen eigenen Beerd, aber ich muß bem Baterlande nütlich werben, und meiner Mutter bin ich schulbig, baß fie an mir Freude erlebe. Zu allem bem bedarf es hoher Riele und zu beren Erreichung ernfter Benutung und richtiger Gintheilung ber Zeit nach ben Worten meines Johann von Müller: Constantiam et gravitatem werbe man nicht eher erlangen bis alle Stunden bes Tages regelmäßig, wie im Kloster, ausgetheilt find. Je ernster wir thun mas mir sollen, besto freudiger genießen wir, was wir burfen und wollen. Roch einmal, ber Thätigkeit sei mein Leben geweiht".

Und er weihte es fur alle Bufunft ,im Dienste bes Baterlandes' ber Runft und Wiffenschaft, und alle feine Beichaftigungen mit benfelben galten ihm nicht als etwas bem Leben Frembes, fonbern als fein eigentliches, eigenftes Leben. Im jugendlichen Drange nach Thätigkeit wiederholte er haufig Gothe's Worte: es tomme im Leben blok auf's Thun an, Leiben und Genießen fanben sich von felbst; aber er fühlte boch balb, bag nicht Alles, mas bem Leben Noth thue, sich von selber finde ober burch Runft und Wissenschaft sich erringen laffe, daß ,bie Arbeiten, felbst bie Wiffenschaften bas Glück nicht gründen'. Und wenn er babei im Mannesalter beklagte, bag ihm im arbeitsamen Leben jener feste innere Salt fehle', wie er ihn vorzüglich bei Golden gefunden, benen es so gut geworben, sich freudig unter alle geoffenbarten Bahr= beiten ber alten Kirche beugen zu konnen', fo fchrieb er es feinem elenden Religionsunterrichte zu, daß bei ihm ,in ber Jugend verfehlt worben, mas sich nicht mehr erringen lasse, und behielt wenigstens bas troftenbe Bewuftfein' auch in feiner Weise ,aus reinen Beweggrunden für die höheren Wahrbeiten thatig gewesen zu sein'. Denn als Historiker', sagte er, wollte ich burch's Wahre zum Guten, und ichon als Runftjunger mirtte ich fur ben Sat: bas Schone foll bas Beilige bebeuten, Alles im Dienste meines Volkes, meines Baterlanbes.

## I. Nationale und driftliche Runft.

Wir haben früher gehört, baß Böhmer bie erhöhte Schätzung und Liebe alles Vaterländischen als bas wichtigste Ergebniß seiner italienischen Reise ansah und die beutsche Borzeit auf bem Gebiete ber Kunft, ber Sprache und Litezratur, und ber Geschichte, also nach ben brei Verzweigungen,

worin sich bamals die vaterländische Forschung unter der Führerschaft der Gebrüder Boisserée, der Gebrüder Grimm und des Freiherrn von Stein entwickelte, kennen lernen, und zwar zunächst mit einem genaueren Studium der Kunst besginnen wollte.

"Unmittelbar bas Licht ber höheren Lehre unter ben Menichen umberzutragen', fo schrieb er an Barth 1, ,bazu fühle ich mich unwürdig und unfähig. Es mangelt mir felbst noch zu sehr an Ginsicht, Glauben und Kraft. Doch aber fühle ich, bag ich stillsigend biefe nimmer, sonbern nur thätig fie erreichen kann. Die jetige Zeit ift auf ber einen Seite zwar burch einige ganz außerorbentlich herrliche Menschen ausgezeichnet, auf ber anbern aber auch fo tief verberbt, bag mit ihr nichts zu machen ift. Also zur früheren muß man sich wenden, theils sich selbst zu ftarten, theils Underen ba= burch ein Stärkungsmittel zu bereiten. Dief ist ber höhere Gesichtspunkt, warum ich mich um bie alten Denkmale umthun wollte und umthue. . . . Richt ben Runftlern gehört bie Runft, sonbern ber Menschheit; nicht ihnen unsere Alterthumer, sondern jedem achten Deutschen. Gin achter Deutscher aber gerade burch ihre Kenntnig werden zu wollen, kann nicht verwehrt sein'. Die Kunft', sagt er ein anbermal, sift wie Gottes Wort und Liebe: verftebe biefe, mer es vermag'.

Seine Briefe führen uns in das Detail seiner Kunstsstudien ein und zeigen uns, mit welch' reinem und tiesem Sinn er alles Schöne und Große aufsuchte, aufsaßte und erkannte, und wie er unter anregendem Berkehr mit Kunstslern und in angestrengter eigener Thätigkeit seine Kunstsansichten zu läutern und zu bereichern wußte. "Mit voller Zuversicht", sagt August Reichensperger über die Briefe, "glaube ich es außsprechen zu bürfen, daß durch sie alle die-

<sup>1 286. 2, 74-75.</sup> 

jenigen, welche sich für bie Wieberbelebung unserer natio= nalen Runft interessiren, Unregung und Belehrung in Fulle erhalten' 1. Langer als ein Jahrzehnt ftand Bohmer mit ben hervorragenbsten Runftlern und Kunstkennern, mit Ums= ler, Barth, ben beiben Gberhard, Felfing, 3. R. Soff, Subich, Mosler, Passavant, Rambour, Rist, &. Schnorr, Reller und Unbern in mehr ober weniger ausgebehnter Correspondenz, und bereiste mehrere Theile Deutschlands, überall die wichtig= ften Denkmale beutscher Baukunft, Stulptur und Malerei erforschend. So oft er in späteren Jahren, nachbem er schon langft von ber Runft zur Geschichte übergegangen mar, von seinen jugendlichen Kunftbemühungen sprach, bob er immer hervor, wie schwer es sei, sich in unserer Zeit, in ber bie gerechte Würbigung ber gothischen Bunbermerke unange= focten bastehe und Niemand mehr die hohe Bebeutung ber altbeutschen Malerei in Zweifel ziehe, einen rechten Begriff zu machen von ben Schwierigkeiten, mit welchen alle bie= jenigen zu tampfen gehabt, welche zuerft biefer Erkenntnig Bahn gebrochen, von der aufopfernden Thätigkeit ber ba= maligen Rünftler und Kunftjunger, aber auch von ber Freude bes Kindens, mit ber man Schritt vor Schritt wie in eine neuentbectte Welt alter Herrlichkeit vorgebrungen sei.

Alle seine Kunsturtheile geben von ber Ueberzeugung aus, daß die Kunst nur dann einen wirklichen und dauershaften Aufschwung nehmen könne, wenn sie wiederum ein wesentliches Element des deutschen Bolkslebens wurde und wie im Wittelalter zu allen Klassen des Bolks in lebendige Beziehung trete; sie dürfe ,nicht mehr zum bloßen Spielswerke und zum Kitzel für die Sinne angewendet werden, kein bloßer Luxusartikel für die Prachtliebe und Ergötzung

<sup>1</sup> In bem Auffag: "Joh. Fr. Böhmer und fein Berhaltniß gur Kunft', im Organ für driftliche Kunft, Jahrgang 1868, G. 145.

ber Fürsten und Vornehmen sein, sondern ihre Aufgabe sei, vorzüglich zur Verherrlichung bes öffentlichen Lebens zu bienen', sie muffe volksthumlich sein und burch ben ernften und hoben Sinn ihrer Werke ben befferen Theil bes Volkes ergreifen und in ben Gefinnungen bes Batriotismus beftarten. ,Chemals', fagt er, ,batten wir eine großartige Runft, weil sie aus bem Leben und ben Bedürfnissen bes Bolkes hervorging, weil bas gange Gemeinwesen und jeder Gingelne fein ebelftes Streben an große Runftwerke anknupfte. Diefe großartige Runftrichtung ift aus ber Gegenwart verschwunben, sie gehört nur noch ber Geschichte an, aber burch bie richtige Behandlung ber Geschichte kann sie für bie Gegenwart wieber fruchtreich gemacht werben. Die Geschichte ift bas Selbstbewußtsein ber Bolter und jebes Bolt zeigt burch bie Art, wie es seine eigene Vergangenheit auffaßt und behan= belt, inmiefern es feiner Rrafte und feines Berufes fich bewußt geworben. Darum gehört es zu ben erfreulichen Zeichen ber neuen Zeit, daß in dem beffern Theile ber Nation die Erkenntnig burchgebrungen: es seien in ber Geschichte wichtigere Dinge zu beschreiben als bie Bahl ber Regenten und die Kriege, welche beren Willfur hervorgerufen; man muffe bie Entwicklung bes Bolles in allen feinen Lebens= beziehungen kennen lernen, porzugsweise auch seine Leistungen auf bem Gebiete ber Runft'. ,Sobalb wir aber richtig erkennen und murbigen, mas wir Grokes in ber Vergangen= beit besessen, und besonders auch die Grunde erkennen, meß= halb ehemals Größeres entstehen konnte, als bie Gegenwart bietet, legen wir ein Zeugniß ab, bag wir uns einer beffern Bukunft murbig machen wollen und barauf hoffen'. wenigstens, fagt er, halte bie Hoffnung fest, daß trot aller betrübenden Erscheinungen im staatlichen Leben ,unser Volk zu einer folden Entwicklung fortschreiten werbe, in welcher es eine Runft haben kann und eine verbient'. . . Durch Bollenbung bes Kölner Doms sollte bas bentsche Bolf eine Sprenschulb abtragen und gleichsam ein Symbol seiner Giniqung aufrichten'.

Als ein Beispiel, wie im Mittelalter Runftwerke ent= stanben, führt er bas Chor von St. Sebald in Rurnberg an. "Dort ließ ber Staat nur die Architektur machen. allen Bilaftern murben Nischen freigelassen, in welche nun Brivatleute harmonisch mit bem Blane bes Gangen Statuen ftifteten. An jeber ift unten bas Wappen bes Stifters. Die Tenfter murben auch alle von Familien gestiftet. bie Bagreliefs und Gemalbe; bas Grab bes hl. Sebalb, welches in ber Mitte fteht, hat Beter Bifcher mit Sulfe an= bächtiger Leute aus Almosen (b. h. Subscriptionsgelb) zu . Stanbe gebracht. So tonnte ber Staat mit Benigem gu Bielem die Beranlassung geben, so mar nicht bloß er es, ber auftrat, sonbern jeber Einzelne konnte auch etwas Besonderes nach seiner Art thun: so knupfte bas gange Gemeinwesen und auch jeder Ginzelne sein liebstes Streben an ein großes Werk ber Runft, mas nun Allen über Alles theuer war. Und wo so bie Gesammtheit zu murbigem Zwecke sich vereinte, ba mußte auch die Kunst selbst einen großartigen Charafter annehmen' 1.

Und diesen Charafter solle man gründlich studiren. "Sehe man auch dem Werke eines beutschen Künstlers es an, daß er vorzüglich die deutschen Meister studirt habe, warum sollte das ein Vorwurf sein, daß man erkennt, von welcher Nation er ist? Wöchten die Deutschen doch erkennen, was Großes sie in ihrem Inland haben! Die Fremden thun es oft besser! Michel Angelo hielt es nicht für zu gering, nach Wartin Schön zu arbeiten; Giulio Romano bewahrte das Portrait, welches Dürer dem Raphael geschenkt hatte, als eines der

<sup>1</sup> Böhmer's Leben und Briefe Bb. 2, 56.

köftlichsten Stücke, ja als ein Wunderwerk (per miracolo) aus bem Nachlaß feines großen Meifters, und Bafari fagt, bag Durer, in Italien geboren, bort ber größte Maler murbe geworben fein' 1. Ginem Kunftschriftfteller, ber ein altbeutiches Baumerk auf italienische Runftler guruckführen wollte, bemerkte er: Unsere jetige Ueberfeinerung will zwar alles Befte aus ben fünf Welttheilen zusammen holen, baran aber bachte ber einfachere Sinn unserer Bater im 12. Sahr= hundert noch nicht. Aber ich zweifle noch viel mehr, ob die Italiener im 12. Jahrhundert etwas Befferes machen fonnten, als die Deutschen, ba es bekannt ift, bag fie erft im 13. Jahrhundert Baufunft und Stulptur von unfern borthin ausgewanderten Landsleuten erlernten. 3ch habe ein ganges Sahr in Stalien gelebt und nichts bort gefehen, mas jene Vermuthung unterstützen konnte. Warum wollen wir Deutsche und benn burchaus felbst nichts gutrauen? Gebe man boch z. B. Siegel aus bem 12. und Anfang bes 13. Jahrhunderts an, die boch gewiß nicht in Italien gemacht fein können, ob sich ba nicht bie allervortrefflichsten Stulpti= rungen finben' 2.

Aber', fährt er an einer anbern Stelle fort, "nur in jenen Zeiten schätzte man bei uns alles Einheimische höher als das Frembe, als man noch innerlich werth war, das zu besitzen, worauf man stolz sein konnte, als noch ein kräftiger Glaube und ein kräftiges Nationalgefühl das ganze Leben durchbrang. Wie steht es damit jett'? "Die Kunst hängt mit der innern allgemeinen Herzensstimmung der Menschen zusammen. Wie viel großherzige Gesinnung ist denn bei uns? Die Alten sind elende Philister und die Jungen sind Egoisten. Die Pietisten sind fromm aus Krankheit, durch

<sup>1 86. 2, 55.</sup> 

<sup>2 286. 2, 237.</sup> 

sie wird keine Kunst beförbert, die gesund ist. Die Liberalen meinen, die Kunst gehöre mit zu dem Fendalwesen des Mittelalters; wie überhaupt ihr ganzes Wesen nur auf das Irdische gerichtet ist, so mögen sie auch nichts von einer übersinnlichen Kunst wissen. Unsere Neubeutschen treiben Alles nur als Manier, so auch die Kunst, und was sie von den alten Weistern sprechen, ist nur schaale, äußerliche Schönthuerei ohne inneres Gefühl und richtiges Verständenis. Bessere Kunstbesörderung kann nur aus besserer Gessinnung kommen, wäre aber diese in Stärke da, so würde noch sonst wo sie erst ansangen, als bei der Kunst. Da fällt mir ein Epigramm ein:

Deutsch gefinnt willft bu sein ? — D Freund, sei lieber erft weise; , Beise nur find gesinnt, niemals ift es ein Narr.'

"So wibme ich benn meine beste Zeit", schrieb Böhmer im Jahre 1822, "ber beutschen Kunst und es ist mir ungemein erfreulich, baß ich für meine Kunstansichten und Kunstsbemühungen ben Beifall berer einernbte, die ich wahrhaft schätzen gelernt, auch ben Beifall Rückerts, eines ber Ebelsten unserer Ration, über ben ich schon in Rom so viel Gutes hörte und bem ich seit bem Kürnberger KunstsCongreß mich innig verbunden fühle".

Auf seiner Romreise war Böhmer im Sarten Boboli in Florenz einer jugenbfrischen fräftigen Gestalt' begegnet, "bie mir', schreibt er, "so gewaltig imponirte, daß ich den Ginsbruck nicht losbekommen konnte. Ich freute mich ungemein, als ich nach meiner Beschreibung derselben von den römischen Freunden erfuhr: ich hätte Rückert gesehen, der auf seiner Heimkehr nach Deutschland sich damals mehrere Tage in

<sup>1 286. 2, 86.</sup> 

Florenz befunden'. Die beutschen Künstler in Rom betrachteten Rückert, wie wir schon hörten, als einen Gleichgesinnten, von 'bessen Dichtungen das Allerbeste für die Weckung vaterländischen Sinnes zu erwarten sei'. Seitdem hatte sich Böhmer mit diesen Dichtungen genauer bekannt gemacht und Rückerts männlichen Ernst und Gedankenreichthum so sehr bewundert, daß er sich sehnte, dem Manne persönlich näher zu treten und freudig auf den Vorschlag seines Freundes Barth (mit dem der Dichter 'in enger Verbindung lebte und dichtete') einging, auf der Bettendurg und in Nürnberg eine Zusammenkunft zu halten.

Am 8. Mai 1821 verließ Böhmer Frankfurt und reiste durch Thüringen nach Jena und von da über den Thüringer Wald nach Hilbburghausen zu Barth, mit dem er dann zur Bettendurg ging, wo er Rückert antraf und mit den Freunden das Gedurtöfest des alten Herrn von Truchseß seierte, auf den der Dichter bei einer frühern gleichen Feier sein schönes "Rosenlied" gesungen. Bon dort zogen "die drei Genossen" über Bamberg und Pommersselden nach Nürnderg. Barth hatte eben seine Nibelungenplatte vollendet und ließ die ersten Abdrücke machen, und an dem nunmehr eröffneten "Kunstcongreß" betheiligten sich unter Andern: Kirchner, der die ersten Blätter seiner radirten Ansichten Nürnbergs vorlegte, der junge Historiker Heinrich Leo aus Rudolstadt (Docent in Erlangen) und Graf Platen, den Rückert kurz vorher mit den Worten begrüßt hatte:

"Ein neuer Dichter kommt ben Berg heraufgeklommen, Wie tönt die Saite, die Du spannst! Hoer sitzen wir und sprechen: Bruber, sei willkommen Und nimm ben Platz ein, den Du kannst."

"In Nürnberg", sagt Platen in seinem Tagebuch, "machte ich die Bekanntschaft der beiden Freunde Kückerts, des Kupfersstechers Barth und des großen Kunstkenners Böhmer aus Franksurt. . . Ich kann wohl sagen, daß ich in dieser Gesantsen Böhmer. Auszug.

sellschaft zum erstenmal bas munberbare Nürnberg mit seinen Kunstschätzen, Brücken und Gärten, Linbenalleen und schönen Brunnen wahrhaft genoffen habe' 1.

"Wir verlebten bort', ichreibt Bohmer 2, ,eine febr icone Woche unter freundschaftlichem Verkehr, Runft= und Ratur= genüffen' und in einem Briefe an Professor Branbis in Bonn betont er: "Unser Zusammensein hatte einen gewissen römisch = beutschen Ton, der auf beutscher Erbe doppelt et'= götlich mar und an manche in Rom genossene Freuden erinnerte, auch an die Abende in Hackerts Villa'. Rückert, mit bem italienischen Boltsgefange innig vertraut, mußte viele Ritornelle recitiren und fand bafur besonderen Un= flang bei Böhmer, zu beffen zahlreichen bamaligen literari= ichen Projecten es gehörte, eine neue Sammlung von ein= heimischen und von übersetten fremben Bolksliebern beraus= zugeben, zu beren Beranstaltung ihn Görres ermuntert hatte. Auch las Rückert ben Freunden aus seinen noch ungedruckten Deftlichen Rosen' vor, bie Böhmers Bewunderung feines Dichtertalentes aufs Sochste steigerten, und fur bie ber Dichter von Barth im Namen ber Genoffen Dantverfe er= hielt, bie mit ben Worten ichloffen:

> "Wir banken Gott ob solchem Hall, Der Nacht zu Tage lichtet; Schön ist's boch auf bem Erbenball, So lang so Einer bichtet."

Von allen "Nosen" hatte allen Zuhörern eine am besten gefallen, die Böhmer noch im Alter gern citirte:

,Bohl enbet Tob bes Lebens Roth, Doch schauert Leben vor bem Tob. Das Leben sieht bie bunkle hand, Den hellen Kelch nicht, ben fie bot.

<sup>1</sup> Platens Tagebuch von 1796-1825 (Stuttgart 1860) S. 224.

<sup>2</sup> Böhmer's Leben und Briefe Bb. 2, 89.

So schauert vor ber Lieb' ein Herz, Ms ob es sei vom Tob bebroht. Denn wo die Lieb' erwachet, stirbt Das Ich, ber bunkele Despot. Du laß ihn sterben in der Nacht Und athme frei im Morgenroth!

"Mit welcher Frische, Tiefe und Eindringlichkeit', schrieb Böhmer an Carl Mosler am 27. August 1821, "Rückert in den Oestlichen Rosen die Idee der Liebe sowohl in der weiteren christlichen, als auch in der engeren, aber durch diese veredelten Bedeutung besungen hat: das ist nicht genug zu sagen'. Sein "Urtheil war fertig'. Er erklärte seinen neuen Freund für den größten "lebenden deutschen Dichter' (und doch lebte Göthe noch!), ja "für einen der größten, die je gewesen sind'.

Böhmer bewunderte gern und bezeichnete wohl als "Eigenthümlichkeit und Schwäche" seiner Zugend "eine rückhaltslose Liebe und Bewunderung großer, ihm überlegener Mäuner", durch die er sich vor dem demüthigenden Eindruck, den solche auf ihn gemacht, gleichsam zu retten gesucht habe, aber, wie Cornelius einmal über ihn schrieb, "jede Bewunderung war ihm nur ein Sporn der Nacheiserung", und bloßes Talent, bloße, wenn auch noch so hervorragende Geistesgröße bewunderte er nie, wenn sie nicht mit Reinheit des Charakters verbunben war.

So war es auch bei Rückert ber Fall. Was Böhmer mit einer so großen Verehrung vor biesem erfüllte, war vorzugsweise , die ethische Seite seines Charakters, seine bei allem berechtigten Selbstgefühl so eble Bescheibenheit und ächt männliche Demuth vor dem Höchstern, seine treuherzige Gemüthlichkeit, seine nur tieseren Gemüthern eigene kindliche Auffassung der Natur und sein reiner, unverdorbener Kunstzgeschmack: Eigenschaften, wie er sie aus allen Unterredungen mit ihm immer lebendiger erkannte und würdigte. Als

3. B. unter ben Freunden barüber gesprochen murbe, meß= halb nur so Wenige in ben Geist achter religiöser Kunft einzubringen vermöchten, außerte Ruckert: "Jebwebes Ding versteht sich nur burch sich felbst. Wer bas Erhabene fassen will, muß baber anfangen bemuthig zu fein; bas Große wird nimmermehr von einer gemeinen Gefinnung verftanben werben, fonbern nur von einer eblen; religiofe Gefühle versteht nur ber, welcher Religion in sich hat. Da nun die ächte Runft nicht bas Gemeine, sonbern bas Erhabene, Große, Religiofe porftellt, fo ift leicht einzusehen, bag nur burch ein ebles, frommes Leben, burch Nachstrebung nach bem Soberen, burch Uebung ebler Gefinnung ihr Berftandniß sich öffnet. Um bie Nieberlanderei zu begreifen, ist bas alles freilich nicht nöthig und barum finbet biefe auch fo viele Liebhaber.' Als Böhmer und Barth barüber ftritten, ob das neue Kunstleben durch Reflexion entstanden sei ober burch neuerwachtes Genie, nannte Rückert ,es eine enge und blobe Ansicht, in ber Thatigkeit vorzüglicher Menschen nur bie ihrer eigenen Inbivibualität erblicken zu wollen; ber Einzelne stehe stets unter ber Ginmirkung Aller burch Er= ziehung, Berkehr, Bedürfnisse jeder Art, er gehorche seiner Beit, die sich in ihm ausspreche, und mas man Beit nenne, sei nur ber gottliche Beift, ber in jebem Bolte lebe, ber beffen Lebenspringip fei, beffen Seele, beffen über bie Materie erhabene innere bestimmenbe Rraft'.

Alle Erinnerungen an den "Congreß' blieben den Freunsben, mit denen Böhmer beim Abschied "auf gut deutsche Weise Smollis trank, erfreulich, wirkungsreich und theuer'. Platen wußte "Böhmers Liebenswürdigkeit' nicht genug zu rühmen und ließ ihn durch den gemeinsamen Freund Dr. Wippert einladen, nach Erlangen zu kommen, "um dort gemeinsam mit ihm das Persische zu studiren'. Kirchner nannte die Zeit der Zusammenkunft seine "heiterste und gehaltvollste

Lebenswoche' und Böhmer seinerseits versicherte Rückert: 3ch werbe ber schönen Lage von der Bettenburg bis Rurn= berg und wie Du mir ba erschienen, stets treu und bankbar eingebent bleiben', und ben Freund bei feiner Berheirathung begluckwunschend, sagte er scherzend: ,Wahrlich, ich war sehr erstaunt, als ich die Nachricht erfuhr und sich nun sobald bie Erfüllung von bem versprack, was Kirchner auf bem breifüßigen Burgzwinger prophezeite: ber Rückert wird halt auch noch ein guter Hausvater'. In einem Briefe an Kirch= ner ichreibt er: "Die unvergefilich iconen Tage in Rurnberg wirten noch nach Sahresfrift in meinem Gemuthe und in meinen Stubien nach. Wenn Deine Unfichten Nurnbergs tommen, will ich feben, welche Bortheile Du aus unfern Runftbesprechungen gezogen haft.' Und nachbem fie angekommen, bankte er am 25. August 1822: "Was soll ich Dir von meinem Beifall sagen? Wie einst Sans Sachs ben feinen Lobspruch auf Rurnberg bichtete, so hast Du ihn gezeichnet. Die alte Befte führst Du uns por, balb mie fie ficher auf ihren Felsen gegründet ift, balb wie fie bei= misch herüberragt über gebrangte Gipfel, balb wie fie in freudiger Stärke auf die Graber herabsieht u. f. m. Das find lauter Gebichte, beren Sinn mich lebenbig anspricht und mich an ben lieben Freund und die lieben Orte erinnert. Besonbers Dant, bag Du unfer Sauschen auf bem Zwinger nicht vergakeft.

In bem Studium und ber Würdigung ber altchriftlichen Kunft fand Bohmer eine neue geiftige Heimath, und er fühlte sich auch patriotisch gehoben in dem Gedanken, daß beutscher Geist und beutsches Gemuth auf die chriftliche Kunft den höchsten Einfluß geübt, daß diese Kunft nur im Bereiche beutscher Nationalität ihre größte Blüte erreicht habe.

Je mehr er im Berlaufe ber Jahre zu ber Ueberzeusung gelangte, baß "wie alle Wiffenschaften, so auch bie Künste bazu mitwirken mussen, um bie neuere Bilbung, bie im Christenthum wurzelt, auf bie rechten, b. h. christlichen Grundlagen zurückzuführen, besto mehr hielt er insbesondere bie christliche Kunst bazu herusen, "bas jezige in sich versfallene Geschlecht zu erfassen und zu eblerer Einigung und Befriedigung zu führen".

Soren wir barüber einige nahere Aussprüche.

3ch meditire', fagt er, immer wieber Platon's Ausfpruch, bag bas Schone nur ein Abglang ber Bahrheit fei, und Michel Angelo's Worte, daß die mahre Kunft ebel und fromm ift und schon burch ihr Ringen nach Bolltommen= heit die Seele zur Andacht erhebt.' Satte er noch in Rom bie Kunft für eine Schwester ber Religion erklärt, so wollte er sie jest ,besserer Einsicht folgenb' als eine Dienerin ber= selben angesehen missen. Denn mas ist die Runft', bemerkt er, anbers als materielle Darstellung pon Ibeen? Diese Ibeen aber find religiofe Ibeen. Darftellendes und Dargestelltes aber sind nicht verschwistert, sonbern bas eine bient bem andern. Also steht bie Runft im Dienste ber Religion. Sie ift ber irbifche Ausspruch jener Runbe und jenes Glaubens vom Jenseits'. . . Beim Betrachten driftlicher Runft= werke fiel es mir febr balb auf, wie jene alten Meister so= gar nicht für ihre Berson besorgt maren, ihre Namen maren meift unbekannt, ober murben nur aus Bufälligkeit errathen. Ebenso wenig suchten sie gerabezu und hauptsächlich bas Schone und Ginschmeichelnde weber in der Bahl ber Bestalten noch ber Darftellungen, wegen welchem Runfticonen ich bie Runft boch immer hatte preisen hören; sie schienen mir vielmehr gang ausschließlich mit ihrem Gegenstand beschäftigt, wie er ihnen gerabe aufgegeben mar, ihn suchten fie so treu barzustellen, als möglich, ohne etwas Weiteres zu

berücksichtigen. Dieß stand aber gang mit ber Art im Wi= berspruch, wie ich immer von Runft und Künstlern hatte fprechen hören. Rur zu oft hatte man gefagt, man muffe bas Gute um bes Guten willen, bas Schone um bes Schonen willen, Wiffenschaft und Runft um ihrer felbst willen suchen und lieben. Das hatten gerabe jene Meifter, welche man fo lobte, nicht gethan, und icon bamals begann in mir ber Ge= banke, ber später zur vollsten Ueberzeugung murbe, bag jene Sate, welche man fogar als vorgebliche Religion lehrte. icharf genommen falich, ja abgöttisch sind, bag biejenigen, welche sie mit soviel Behagen, mit soviel Ebelmuth in Bliden und Gebarben aussprachen, mehr ober weniger gar nicht mußten, mas fie fagten, und von gang anberen Gefinnungen belebt maren, als benen, beren Schein fie ju borgen fich bemühten. Go tam ich auf ben Standpunkt, wo man sich jene wahrscheinlich von irgend einer Mobephilo= sophie ausgegangenen Sate berichtigt und weiß, bag man bas Gute nicht um bes Guten, sonbern um Gottes willen thun foll und tann. Go war mir auch ber Sat flar geworben, ben einer meiner Lieblingsbichter irgenbwo auß= fpricht: "Das Schone will bas Beilige bebeuten" und fortan liek ich mir bie nabern Renntniffe ber Gegenftanbe beutscher Malerei angelegen sein, und ließ Andere über die Berzeichnungen ber Sanbe und Rufe fich unterhalten, womit fie sich, wie ich höre, auch noch beschäftigen und also wohl nie, bie Ertremitäten verlaffend, zu bem Bergen vorbringen merben.

An einer anbern Stelle heißt es: "Die ächte Kunst ist eine Predigt vom Jenseits, eine Predigt des Evangeliums d. h. der Demuth und Selbstverläugnung". Und in diesem Sinne schrieb er, nachdem er im Juni 1823 in Aachen Bettendorff's Bilbersaal gesehen, einem Freunde die Worte in's Stammbuch:

"Aur schönen Kunst meint' ich ben Schritt zu lenken, Als ich betrat bes Bilbersaales Schwelle, Doch ebler Saft floß mir aus bieser Quelle, Mit höh'rer Labung meinen Durst zu tränken. Mich sersichtenb mußt' ich mich versenken, Ban Eyd', so tief in beiner Lanbschaft helle, Und hemlings Farbenglut verbrannte schnelle Zu besseren Phönix all' mein irbisch Denken. Nicht Maler, nein, Apostel seib ihr Meister, Das ew'ge Wort, ihr sprecht es aus in Farben; Nicht Ohren zwar, boch predigt ihr ben Augen. Abglanz bes Reichs, bas ihr, verklärte Geister, Nun schau't, um welches eure Märt'rer starben, Ist mir vergönnt, aus euerem Wert zu saugen.

Er betrachtete ,bie chriftliche Kunst nicht allein als eine wesentliche Ergänzung der mündlichen und schriftlichen Lehre', sondern er ,wollte wohl gar in deren rechten Erkenntniß ein Hauptbeförderungsmittel zur Wiedervereinigung der driftlichen Confessionen erblicken': falls nämlich der Protestantismus in sich gehe und seine ,kahle Dürre' durch all' die Ideen befruchte, ,welche in den geschriedenen, bilblichen und monumentalen Kunstwerken aller Art' niedergelegt seien. ,Dann würden', träumte er, ,die Künste in dem zum Heil des Vaterlandes neu erstandenen Jerusalem einer Allen gemeinsamen Kirche die schönste Zier des Heiligthums sein'. Letzterem Gedanken gab er auch in einem Sonette Ausdruck, welches er nach einem Bessuche der Kunstsammlung Lyeversberg's in Coln niederschrieb:

"Bor Frevlern sanken jüngst die heit'gen Mauern, Doch warb nicht alles der Entweihung Beute, Die Perlen sah der Malerei ich heute Gerettet und gesichert, daß sie dauern.
So ward auch einst des Feindes list'gem Lauern, Als er Judeas heiligthum entweihte, Die Bundes-Lad' entrissen still zur Seite, Und von der Treue ausbewahrt mit Trauern.

Doch wie auch bamals wieber in bas Freie Des Tempels Zinne sich erhob aus wilber Zerftörung, neu die Labe zu umfangen, So wolle Gott, daß einst auch sich erneue Zerusalem bei uns, und diese Bilber Dann wieber in bem Geiligthume prangen' 1.

Solle aber das Runftleben wirkliche Krüchte tragen, so fomme es, glaubte Böhmer, por allem barauf an, bag man auch in ber Runft im rechten Sinne auf bas Thun und Laffen, auf ben Willen ber Menschen einzuwirken, leibhaftige Thatsachen in's leben zu rufen suche. Bom modernen, erft feit bem Berfalle ber Kunfte entstandenen Atademie= wefen, "welches bie Runfte wie in einem Ghetto gefangen gehalten, und alle falichen Runftprincipien zur Berrichaft gebracht habe', erwartete er kein Seil für die Runft. Mit Recht sei, sagte er, irgendwo behauptet worden, daß kein Rünftler von origineller Kraft bie akademische Stallfütterung genießbar und gedeihlich finden könne, und er hob beghalb im Jahre 1821 in einem Auffat: "Ueber ben gegenwärtigen Zustand bes Stäbel'schen Institutes in Frankfurt' 2 besonders hervor: ,daß burch Beschäftigen tüchtiger Runftler an murbigen Werken bie Runft weit mehr geforbert werbe, als burch toftbare Unterrichtsanstalten, bie wenig nuten, weil ber Unterricht, beffen ber mahrhafte Runftler bedarf, nur gering ift, und auch ber befte Kunftler zu Grunde geben

<sup>1</sup> Bgl. Bb. 1, 98-100.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Deutschen Kunstblatt, Jahrgang 1821, Nr. 85. Er bringt hier unter Anberem barauf, baß man in ben Kunstsammlungen nicht bloß Abgüsse von Antiken ausstelle, sondern vorzüglich auch von christlichen Sculpturen, z. B. ber Thürme von Ghiberti, ber Apostel Beter Bischers, um bem gemeinen Vorurtheil gegen diesen Kunstzweig entzgegenzutreten. Aus der Kenntniß der christlichen Sculpturen würde auch ein besseres Verständniß ber antiken hervorgehen.

muß, wenn er nach überstandener Lehrzeit teine murbige Besichäftigung findet.

Seine literärische Kunstthätigkeit hatte Böhmer im Jahre 1820 im Deutschen Kunstblatt mit einer Besprechung von Passaunt's "Heilige Familie' begonnen und er glaubte sich, in Zukunft zum Kunstschriftsteller berufen, aber zu einem solchen, der bei all' seinen Arbeiten den historischen Weg verfolgt, der, wie Basari, das Leben der Künstler und ihre Zeit kennen lernen, die einzelnen Denkmäler genau studieren und die einzelnen Kunstperioden scharf von einander unterscheiden will'.

Nachbem er zu biefem Zwecke auf seinen Reisen nach Aschaffenburg, Burzburg und Nürnberg, nach Mainz, Limburg an ber Lahn, Coblenz, Roln, Worms und Straß= burg u. f. w. wesentliche Fortschritte in ber Kenntnig ber altbeutschen Bautunft gemacht und alle alten und neueren Werke über bieselbe burchgearbeitet, beabsichtigte er eine "Geschichte ber Architektur in Frankfurt' ju schreiben und begann als , Ginleitung und Borarbeit zu einer allgemeinen beutschen Runftgeschichte bie Unfertigung eines rasonnirenben Berzeichnisses aller mittelalterlichen Werke ber Bautunft, Sculptur und Malerei. Ueber ben Zweck und Rugen eines solchen beutschen Bausanias' spricht er sich ausführlich in einem Briefe an Passavant aus 1 und es ift nach ben vorliegenben reichen Materialien fehr zu bedauern, daß feine Arbeit nicht bamals erschienen ift, indem fie die Renntniß und Liebe ber altbeutschen Runft beförbert, einen richtigen Begmeifer zum Runftstudium geboten und vieles überfluffige Runftgerebe wenigstens bei benen verhindert haben murbe, welche überhaupt hiftorischer Belehrung zugänglich find. Diese Materialien bilben formliche Runftregeften und ihre Un-

<sup>1</sup> Bergl. Bb. 2, 83-85.

fertigung hatte wenigstens für Böhmer selbst, wie er sagte, ,eine praktische Bebeutung', indem er dadurch später, als seine Studien sich der politischen Geschichte zuwendeten, sich leichter die Aufgabe der Kaiserregesten klar machen konnte und für eine solche Beschäftigung eine gewisse Uedung mitbrachte.

Auch von einer Abhandlung über die nieberrheinische Malerei des 14. und 15. Jahrhunderts, worin er im Ansichluß an eine Aeußerung Göthe's insbesondere das Colner Dombild als eines der größten Meisterwerke verherrlichen wollte, mit welchem in Beziehung auf jungfräuliche Grazie, Fülle und Schönheit des ideellen Gehaltes nur wenige Kunstschöpfungen wetteifern könnten, kam ,dem Publikum nur eine kleine Frucht zu Gute'. Diese Frucht war ein, erst zwei Jahre später (1823) im Kunstblatt veröffentlichter Aussach welcher das disher allgemein, auch von Göthe und Sulpiz Boisserse irrthümlich dem Meister Wilhelm zugesschriebene Dombild zuerst dem rechten Meister, nämlich Stephan (Lochner), vindicirte 1.

Im Jahre 1822 war Böhmer zum Witabministrator bes Stäbel'schen Kunst = Institutes in Franksurt ernannt worden, und seitdem war es sein ernstliches Bemühen, ,die Gallerie zu einer wirklichen ächten Kunstsammlung' und im Gegensatz zu den modernen Akademien ,zu einer das religiöse und nationale Leben befruchtenden Kunstschule herauszubilden'. Zu letzteren Zwecke sollte aus allen Fächern der bildenden Kunst, wenigstens Ein ganz vortrefslicher Mann' an die Anstalt berusen werden, und so betrieb er z. B. lange Zeit, freilich ohne Erfolg, die Anstellung Overbeck's, den er

<sup>1</sup> Kunstblatt, Jahrgang 1823, Nro. 8. Bergl. Passant's Kunstereise burch England u. s. w. S. 412. Boisserée gab aber seine irrige Annahme noch im Jahre 1824 nicht auf, wie aus seinen Briefen an Göthe in: Sulviz Boisserée 2, 370, 374 hervorgeht.

,bei Weitem für ben größten lebenden Künftler hielt', und die Anstellung des Architekten Heinrich Hübsch, die ihm im Jahre 1824 wirklich gelang. "Gott weiß', schreibt er, "daß ich nur das Beste will und zwar nicht so, wie ich es versstehe, sondern wie es Besser verstehen; solche kennen gelernt zu haben und mit ihnen freundschaftlich verbunden zu sein, achte ich auch als Abministrator für ein großes Glück' 1. Fast gleichzeitig mit Hübsch war J. D. Passavant aus Rom nach Frankfurt gekommen, und nun begann, sagt Böhmer, unter den Frankfurter Kunstreunden "neues Leben; in Passavant und Hübsch blühten neue Hoffnungen auf, und letzteren begrüßten wir alle als einen Regenerator der beutschen Bauskunst'. Böhmer widmete dem "Freunds-Baumeister' das Gedicht:

Mis Orpheus fang, bewegten fich bie Kelfen, Sie folgten bes Befanges hellen Spuren; Bu Rlangfiguren, ju Architekturen Sah man fie fich aufrichten und fich wälzen. Und was fich fo aus Tonesspiel erbauet, Aus Klängen fo jufammen ift gefroren, Der Gispalaft mit Banben und mit Thoren Bat Menichen bann auch wieber auferbauet. Doch fteben beibe jest nicht mehr recht pari, Der Dreiklang ift harmonisch so wie immer, Doch mit ber Steintonfunft, ba fteht es schlimmer, 3ch feh' nichts als gefrornen Charivari. Ich bore nichts als lauter Diffonangen, Richt lab't mich ein bieg toll verwirrt Getofe Bon Ausladungen über Lebensgröße, Und Saulen, die wie Trunfne finnlos tangen. Bas foll ich mit Gefimfen, wo fein Rand ift? Mit Treppen, die mich nicht gur Sobe führen? Mit blinden Fenftern und mit halben Thuren ? Der Bohlenbede, bie nicht von Beftanb ift?

<sup>1</sup> Bohmer's Leben und Briefe Bb. 2, 115.

O baß ein neuer Orpheus zu uns fomme Mit Fibelbogen und Gewölbesbogen, Mit rechtem Licht' von Oben fomm' gezogen, Und geige, baue — baß es wirklich fromme!

Durch Subich murbe Böhmer ,für ben Rundbogenftyl gewonnen'. Der Spitbogenftpl', fagt er, ,hat mehr einen Inrischen Charakter; schlank und heiter erheben sich seine Spitsfäulen in die Lufte; im Rundbogenftyl aber brudt fich bie feste Sicherheit und die ruhende Majestät aus. Gleich= wie in ber Geschichte ber Rundbogenstyl auf bie antite Bauart folgte, fo steht er uns auch jest naber, als ber Spigbogenftyl, nachbem mir feit 300 Sahren eine Art von antiker Bertobe gehabt haben. Auch vereinigen fich feine festen Banbe beffer mit bem Beburfniß ber Privatwohnungen, als jenes burchbrochene kunftliche Wefen. Go bin ich also nun ein minberer Gegner gegen bie Wiebereinführung bes Rundbogenstyls, als ich mar, und meine Ansicht nähert sich ber, welche Subich und Cornelius begen. Dabei bleibt mir ber Spisbogen in Ehren, ja, ich traume sogar, bag er einst noch einmal aus bem Rundbogenftyl neu entstehen konnte' 1.

Die von Böhmer beabsichtigte "Herausbildung bes Institutes zu einer wirklichen ächten Kunstsammlung' sollte vorzüglich durch ben Erwerb der Boisserée'schen Kunstschätze erreicht werden, und er erklärte sich hierfür zu bedeutenden Geldopfern bereit. Wie ihm selbst vor diesen Schätzen plötzlich ein Licht über das wahre Kunstschöne aufgegangen war, und wie er persönlich den beiden Boisserées "seit dem Sommer 1818 und später so tief bewegende Anregung schuldete", so wollte er "solche Wirkung unter den Mitbürgern verallgemeinern". "Welch" ein Glück", sagt er im Juli 1824, "wenn es uns, wosür wir uns bemühen, gelingen sollte, diese

<sup>1 286. 2, 114.</sup> 

trefflichen Männer nebst ihrer Sammlung nach Frankfurt zu ziehen. Ein neuer Stern würde für meine Baterstadt ausgehen. Er erbot sich, sofort breitausend Gulben, und weitere sechstausend in dreijährlichen Raten zu zahlen', aber er sand bei seinem großmüthigen Anerdieten keine Nachahmer, und so wanderten die Kunstschäße nach München. Die Boisserésschen Bilber', schrieb Böhmer, zehen nach Bayern. In Gottes Namen! Mögen sie dort das Gute wirken, was ich von ihnen für Franksurt erhosste. Hab' ich doch das Bewußtsein, Alles, was in meinen Kräften stand, gethan zu haben, um diese edelsten Kleinodien meiner Baterstadt zuzuswenden und durch sie hier, wo mir die Gegenwart so wenig gefällt, ein gutes Samenkorn für die Zukunst auszustreuen, und ein solches Bewußtsein ist schons in Fülle.

Aber bas Scheitern seiner auf bas Stäbel'sche Institut gegrundeten Soffnungen, insbesondere auch die Verpfuschung bes für basselbe in mobernem Geschmacke errichteten Gebäubes erfüllte ihn mit Migmuth. ,Ach meine arme Zeit', klagte er im Jahre 1828, ,bie ich bem Institute seit Jahren opfere, wie werbe ich fie mein Leben lang bereuen! Guten Willen spreche ich meinen Collegen nicht ab, aber ich finde bei ben meiften berfelben weber Sinn, noch innere Leitung fur bie großen Aufgaben ber Runft.' ,Guter Wille ift noch keine Rucht. Und nur biefe, nur bie Demuth vor ber Pflicht, nur bas Gefühl ber Rleinheit vor bem hohen Beruf fann jur Erreichung befferer Zwecke führen. Da ließe fich lange fortschreiben und am Enbe lägt's fich boch beffer miffen und, fo Gott hilft, thun, als fagen'. ,Auch', fahrt er fort, follten wir nicht blog trauern, wenn wir feben, bag Menichen, benen wir mas Befferes gutrauten, nur fo Geringes und Verkehrtes leiften: wir follten uns auch freuen, ber Ehre los zu fein, die wir ihnen irrig gegeben, ba fie boch nur Ginem gebührt.' Er trat aus ber Abminiftration bes

Inftitutes aus, und seitbem enbete auch sein eifriger Antheil am Runft fach.

Dem Kunstfach', so hatte er schon im November 1827 an Amsler geschrieben, will ich mich allmählich entziehen und als Richtschnur ben Satz festhalten: vero impendere vitam, ich will bem Studium ber Geschichte, b. h. bes Wahren mich widmen, aber ber Liebe zur Kunft entziehe ich mich niemals, benn bas Wahre erachte ich auch in ber Runft als bas Böchfte. Bom afthetischen Dufel, lieber Amsler, bin ich, wenn ich überhaupt je barin gesteckt haben follte, langft befreit worben, und nimm es mir nicht übel. ich kann an bem mobernen Runftwefen keinen Gefallen mehr finden und prophezeie Dir, es mirb theils in Beich= lichteit außarten, theils zu einem Begenstand blok grübelnber Rritit herabfinten. Ich bante icon. Berstehst Du mich: Das Wahre ist bas Bochste in ber Runft; wir wollen barüber mundlich mehr fprechen.' Und in gleichem Sinn fagt er in einem Briefe an Carl Moster: 3ch möchte fast behaupten, daß Wahrheit, Richtigkeit, Zwedmäßigkeit allein bas Schone find, und jebes Schonheitsgefühl nur ein bunkles Bewußtfein von jenem ?"

Und der wahren Kunst blieb er, wenn er auch seine Bemühungen dem Kunst fache entzog, für sein ganzes Leben treu, insbesondere der höchsten Kunstgattung, der monumenstalen, und es gehörte zu seinen schwerzlichsten Empfindungen, daß dafür — so klagte er im Jahre 1840 — so wenig Sinn und Empfänglichkeit vorhanden, daß man auch die herrlichsten Bauwerke entweder durch sog. Wiederherstellen ruinirt, oder sie, wie z. B. jetzt unsere Frankfurter Hospitalshalle erdarmungslos und zwecklos zerstört.' "Ich habe in Speier", schrieb er einmal, "mehrmals das Wort: "Wiedersherstellen" aussprechen hören. Ach, dieses Wiederherstellen hat schon ebenso viele Kunstwerke gekostet, als die Bar-

barei' 1. Uebrigens überraschte es ihn, erzählt August Reichen= fperger 2 aus feinem Vertehre mit Bohmer, bei bem herrichenben Reitgeiste keineswegs, wenn moberne Baukunftler, welche vielleicht nicht murbig waren, ben alten, gewaltigen Dombaumeiftern auch nur die Schuhriemen zu lofen, mit beren Werten umsprangen, als ob es alte Bretterbuben feien, sobalb ihr eigener Geschmack ober irgend eine fogenannte Zweckmäßig= teits-Rücksicht ihnen foldes rathlich erscheinen ließ. Für bie Erhaltung ber ermähnten Frankfurter Hofpitalhalle, eines ichonen und bebeutungsvollen Bauwerkes, legte er in einer besonbern Schrift 8 fein Botum ab, aber feine ,Stimme mar wie bie eines Rufenden in der Bufte', die Hospitalhalle murbe für 1200 ober 1500 Gulben auf ben Abbruch verkauft. ,Wie wirb', fcrieb Bohmer, bie Butunft über folden Banbalismus ur= theilen.' ,Wem auch jebe artistische Ginsicht so weit mangelt, baß er nicht zu fassen vermag, wie bie Sospitalhalle nächst ben brei alten Kirchen und bem Romer eines ber ausge= zeichnetsten Baumerke ber Stadt ift, von bem fann menigstens verlangt werben, daß er fühle, mas es heißt, feine Bater= ftabt aller Denkmäler zu berauben, an welche fich ihre ruhm= würdige Geschichte knupft. Wenn die Thatsache, daß Frankfurt bereits zu einer Zeit eine machtige, tunftreiche und welthiftorifche Stadt bes heiligen romifden Reiches beutscher Nation gewesen, als so manche elegante Residenz ber Gegen= wart noch keinen Namen trug — wenn biese Thatsache und alles fich hieran knupfenbe gerechte Selbstgefühl nur noch aus ichriftlichen Urfunden zu entnehmen fein wirb, bann wird auch ihre mahre Bebeutung erloschen sein. Nur die Werke ber Kunft und vor allem bie jener mahrhaft histori=

<sup>1 28</sup>b. 3, 98.

<sup>2</sup> Organ für Chriftl. Kunft, Jahrgang 1868, S. 147.

<sup>3</sup> Bbhmer's Leben, Briefe und fleinere Schriften 3, 441-452.

ichen Kunft, welche ben Ruhm ihrer Zeit in Stein ichreibt, permag zu bem Gesammtgefühl ber Boltsmaffe zu fprechen und jenen eblen Gemeinfinn lebendig zu erhalten, ber eben in bem Bewußtfein einer langen Gemeinschaft in Freud und Leib seine Sauptquelle hat. Mobern geschaffene, elegant gezierte ober auch große, tasernenartig hingestreckte Häuser haben Darmftabt, Carlsruhe, Mannheim und andere Stäbte ber neueren Zeit in voller Zahl. Was ihnen fehlt, mas jeber mit tieferm Sinn Begabte unter ihren Bewohnern schmerzlich vermißt, das ist eben ber Gegensatz zu jener nüchternen ibeenlosen Alltäglichkeit ber baulichen Umgebung, ber nur in ben bewunderungsmurbigen, tunstdurchdrungenen, geschichtlich verherrlichten Baumerten einer reichen Bergangen= heit gefunden wird. Aber so ift ber moberne Radicalismus. Sein Streben geht babin, nicht bloß alle ehrmurbigen Institutionen umzufturzen, sonbern auch, soweit er vermag, die Denkmäler, jene stummen, aber bennoch mächtig rebenben Reugen einer eblern Zeit zu zertrummern'1.

## II. Dentiche und auswärtige Literatur.

Seitbem Böhmer im Jahre 1822 Mitabministrator bes Stäbel'schen Kunstinstitutes und Vorsteher mehrerer städtischen Bibliotheken geworden, trat er in einen Kreis geistig bedeutenber Männer ein, die ihm nach seinem eigenen Geständniß "Muster und Bilbner für's Leben wurden", die ihm "Leitung gaben und eine Förderung angedeihen ließen, wie sie nur wenigen strebsamen Jüngern ber Kunst und Wissenschaft in gleichem Waße zu Theil werden mag".

Zu biesen gehörte zunächst ber Rath Joh. Friedr. Heinr. Schlosser, ein Neffe jenes Joh. Georg Schlosser, ber Göthe's Schwester heirathete. Er war zur Zeit bes Wiener Con-

¹ 28b. 1, 217—218.

greffes mit feiner Gattin zur fatholischen Rirche übergetreten und murbe als eine ber lauterften, ebelften Berfonlichkeiten auch von benen verehrt, die weber seine strengtatholischen, noch seine politischen im alten Reich, im alten Recht und in ber alten Freiheit murgelnben Ueberzengungen' theilten. Seine tiefinnige, achtdriftliche Religiofitat, Die ftets bem Geifte milber Dulbung und mohlmollender Liebe gegen alle Unbersgläubigen hulbigte und bie er burch Wohlthun in weitem Umfange praktisch zur Geltung brachte, bewahrte ihm eine Rinblichkeit bes Gemuthes und eine beim reichsten Wiffen und Verbienft fo aufrichtige Bescheibenheit, bag er ungesucht und unwillfürlich Alle fesselte, die er, stets freundlich und gutig, in seine Umgebung jog'. Mit seinen streng miffenschaftlichen Beschäftigungen hielt eine mehr funftlerische Thätigkeit gleichen Schritt, und mahrend er alle Wiffenichaften und Runfte im Dienste und zur Verherrlichung ber Rirche verwendet miffen wollte und in biefem Geifte fie pflegte und forberte, verfentte sich fein tiefes Bemuth por= züglich in ben reichen Schatz ber altkirchlichen Boefie, und es war ihm icon seit seiner Jugend eine beilige Berzens= angelegenheit, die aus der Kirche und für die Kirche burch alle Jahrhunderte forttonenden beiligen Stimmen glübender Andacht und religiöser Begeisterung burch Uebertragungen in ebler, murbiger Form bem beutschen Bolke zugänglich zu machen. Und diesem Unternehmen widmete er seine besten Stunden in ftiller Ginsamteit. , Wenn ich in dieselbe ein= gebe', sagte er, fällt aller Anflug ber Welt von meiner Seele, bie Lieber einer anbern Welt begrußen mich, mein Herz hebt sich empor, wie die Blumenkrone in dem Thau ber Nacht, alle Rrafte werben erfrischt in ber befruchtenben Stille.' Was ihm aber personlich geworben, murbe ftets ein Gemeingut ber Freunde, und Bohmer insbesondere rühmte es, bak er ihn mit Liebe für bie alten Symnen, für bie tiefsinnigen Mystiker, für die großen italienischen und spanischen Dichter und für die altbeutsche Legendenpoesse zu erfüllen gewußt habe.

Dem trefflichen Manne zur Seite ftand in gleicher Befinnung, stutenb und forbernd, seine Gattin, geb. Sophie bu Fan, bie geftrenge Frau Rath', wie fie schon als jungere Frau ,ob ihrer ernften Burbe, Willensstärke und ihres fast mannlichen Studieneifers' bei ben Freunden hieß. In ihrem Wesen verbanden sich Gigenschaften, die sich zu widersprechen schienen: neben einem ruhig flaren Blick und einer icharfen, oft tuhlen Rritit, befaß fie bie volle Warme und bie schlichte Einfachheit eines ächten Frauen-Gemuthes, und aus letteren Eigenschaften erklart sich bie innige Freundschaft, welche zwiiden ihr und ber Frau Geheimrath Willemer, geb. Marianne Jung für's Leben geschloffen marb. Frau Willemer, jene gleichzeitig von Bothe und Clemens Brentano gefeierte ,aller= liebste kleine Mullerin auf ber Gerbermuhle bei Frankfurt' (wo sie mit ihrer Familie wohnte), erganzte in ihrem Besen bie .geftrenge Frau Rath'. Sie mar, nach Gothe's Worten. bas vollenbete Bilb weiblicher Anmuth, eine ,tief poetische Seele', bie auf ben Flügeln ber Grazie ,leicht ichwebenb burch's Leben' "Freude verbreitete und frohliche Gesichter machte, wenn fie nur erschien'. Bohmer sprach noch im Alter gern von ben heiteren Scherzen ber ,Marianne-Bionbetta' 1, ihrem liebenben Berftanbnig und Ertragen frember Eigenthümlichkeiten und Absonberlichkeiten, und besonbers von bem tiefen Ginbruck, ben bie feelenvollen Lieber, welche fie oft in kleinem gefelligen Rreise vortrug, auf ihn gemacht hatten.

Frau Willemer's Stiefschwiegersohn war ber Senator Thomas, bei welchem Böhmer burch Schlosser mit ben Worten eingeführt wurde: "Hier bringe ich Ihnen Ihren zukunftigen

<sup>1</sup> Bgl. Näheres Bb. 1; 94, 107, 109.

liebsten Freund.' Diese Voraussage bemährte sich als richtig. Die Freundschaft zwischen Bohmer und Thomas muchs mit ben Sahren und murbe fo innig, bag erfterer in feinem Freunde, mit bem er in Gefinnung und Urtheil gang übereinstimmte und jeben Schmerz und jebe Freude theilte, gleich= fam Erfat für alles Andere fand, was ihm unter ben Menschen fehlte. ,Thomas', fagt er, ,war in einer neugeworbenen Zeit, beren Borguge er mit reicher Empfänglich= feit auffaßte, beren schlimme Seite er in ihrer gangen Tiefe erkannte, aus Ueberzeugung bes Berftanbes, mit Barme bes Bergens, mit Thatkraft im Sanbeln ber Art und bem Glauben ber Bater treu geblieben. Bon lutherifchen Eltern geboren, hielt er fest an ber ungeanberten Augsburgischen Confession, gonnte aber ben anbern Kirchen ihr ganzes Recht und hatte solchergestalt namentlich auch mit ber katholischen Rirche einen vollen Frieden . . . Wit Gewandtheit und Kenntniffen in allen Zweigen ber Bermaltung, mit Charafterfestigkeit, wo es galt bas Recht, in bem er nach germanischer Weise zu= gleich die Freiheit erkannte, zu ehren ober zu erhalten, ver= band er jene erleuchtete Liebe zum Baterland, welche ihren Gegenstand auch tennen wollte, und mar aus biefem Grunde ein warmer Freund bes beutschgeschichtlichen Stubiums' 1. Thomas nährte in Böhmers Seele bie biefem ,anerzogene und gleichsam icon angeborene Liebe' fur bie alte Reichs= stadt, beren Panier er als einer ber letten Magistrate mit Ehren jeber Art aufrecht erhielt, und Bohmer fand gleiche Nahrung bei bem Schöffen Richard, bem größten Renner ber Geschichte Frankfurts, ben er in seinen späteren Arbeiten für biefelbe als seinen Meifter feiert. Fichards im Jahre 1819 erschienene Entstehung ber Reichsstadt Frankfurt', ein Denkmal seines bewunderungswerthen Fleißes, gründlicher Kennt=

<sup>1</sup> Bergl. Bb. 3, 469-477 und Bb. 2, 267, 269, 274 u. s. w.

niß und mahrhaft hiftorischen Scharffinns, sollte eigentlich nur eine Vorarbeit für eine vollständige Geschichte ber Stadt bilben, die aber ber treue Forscher in Folge eines ganglichen Verluftes seines Augenlichtes nicht vollenden konnte. auch mahrend seiner Erblindung blieb fein Gifer und feine Liebe zu ben Stubien ungeschwächt, und allwöchentlich tam Böhmer mit Thomas, Schlosser und bem bekannten Niclas Bogt, biesem ,ehrlichen Berfechter bes alten Rechtes und eifrigen Beforberer ber rheinischen Geschichte', und anbern Freunden gur Befprechung ihrer Arbeiten, gur Mittheilung gewonnener Resultate, zum Austausch ber Ibeen bei Ficharb zusammen, und alle bewunderten ben Wiffensreichthum bes Mannes und erbauten sich', fagt Böhmer, ,an beffen Beiftes= frische, trot aller Körperleiben fräftigem Muth und patriotischer Gefinnung, die gleichmäßig dem allgemeinen Baterlande und ber Bflege angestammter Stammesbesonberbeit galt'. Die "Nothwendigkeit biefer boppelten Pflege zur Förberung ber Nationaleinheit und zur Bemahrung ber Eigenthumlichkeiten ber Theile' mar gleichsam ,ein Glaubensarundsat ber Freunde', bie zugleich auch barin übereinftimmten, bag überhaupt vaterlanbisches Wesen als bas ebelfte Erbaut allem fremben, daß einheimische Wiffenschaft und Runft als die heilfamfte und fruchtbringenofte aller ausländischen vorzuziehen sei. Gine hervorragende Stelle unter ben Freunden nahm balb auch ber Historiker Joseph Afchbach ein, ber seit 1823 an ber hiefigen Selektenschule eine Professur ber Geschichte und ber alten Sprachen bekleibete und ,wegen seines treuen Charafters, grundlichsten Wiffens und feltener Pflichtliebe von Allen ungemein geschätzt warb'.

Auch bas Thomas'iche Haus stand ben Freunden an einem bestimmten Abend ber Woche gastfrei offen, und zieber Abend', schrieb Böhmer, "war bei Thomas reich und gehaltvoll. Wir lasen gemeinsam alte und neue Werke über

bie Runft, besahen Rupferwerke und Jeber gab fein Urtheil ab; mir trugen fleinere Auffate vor, verhandelten über die Grundung eines Runftvereins u. f. m. und beriethen reiflich, in welcher Weise und mit welchen Mitteln bie Runft und ber Kunstfinn in ber Raufmannstadt zu beförbern Außer ben Einheimischen empfing Thomas im Lauf bes Jahres auch eine große Anzahl burch perfonlichen Charatter, burch Wiffenschaft und Runft ausgezeichneter Fremben, bie fich bei ihm oft zur unerwartetften und ermunfchteften Begrugung zusammenfanden. Bei reicher Bilbung, bie jebes Berbienft zu murbigen verftand, und bei feiner, auf mahres Wohlwollen gegrundeten Sitte murbe ein acht beutschburgerlicher Charafter bes Zusammenseins behauptet, ber in biesem edlen und wohl weithin einzigen Rreise allen Theilnehmern unvergefliche Stunden ichuf. ,Wären die Bielen zu nennen', fagt Böhmer, welche bei Thomas eintraten, Deutschland wurde barunter von seinen ebelften Ramen finden', und wir ermähnen unter ihnen nur die beiben Grimm, die beiben Boifferée, Savigny, Gorres, Clemens Brentano und Achim von Arnim, mit benen Böhmer bei Thomas entweder freund= schaftliche Berbindungen anknupfte, ober alte Freundschaft erneuerte. Auf mehrere berfelben, besonbers auf Brentano, tommen wir noch später zurück.

"Wie erweitert sich boch', schrieb Böhmer im September 1822, "burch innern lebendigen Verkehr mit Andern der Gesichts- und Studienkreis des Menschen! Während Thomas meine Kunstinteressen nach der Gristlichen Richtung hin vertieft und mit Fichard mich zur Geschichte hinzieht, werde ich durch Schlosser in die Herrlichkeiten Dante's und Calberon's eingeführt, und die Hymnen und Heiligenlegenden des Wittelsalters gehören jetzt zu meinen liebsten Beschäftigungen. Welch' eine Poesie bergen diese fast unbekannten Schätze.' "Uedershaupt, welch' eine Poesie besaßen wir im Mittelalter!'

Seit Jahren schon hatte sich Böhmer in die beutschen Dichter des Mittelalters vertieft und seit 1822 ein "ernsteliches Studium der alten Sprache und der deutschen Altersthümer' begonnen, und wenn auch diese seine germanistischen Forschungen, die er länger als ein Jahrzehnt betrieb, für ihn selbst zu keinen wesentlichen schriftstellerischen Resultaten sührten, so kamen sie doch der Wissenschaft in reichlichem Maße zu Gute durch die vielsache Unterstützung, welche er andern Forschern auf diesem Gebiete zu Theil werden ließ, wie sich dieß aus vielen vorliegenden Dankschreiben von Männern wie Jacob Grimm, von der Hagen, Uhland, Haupt, Göttling, Hossmann von Fallersleben u. s. w. ergibt.

Mehrmals spricht er die Ansicht aus, daß ,bei uns die Dichtkunst die Mutter aller andern, namentlich der Malerei war'. "Wir haben', bemerkt er z. B., "zwei längere Gedichte, welche das Leben der Maria schildern: kürzlich las ich den Auszug des einen; da ist es mir denn gewesen, als wäre der größte Theil der Bilder mit der Maria, welche ich gesehen habe, nur die Bilder zu diesem Gedicht. In der That, ich din ganz überzeugt, daß die alten Maler die Dichter, welche schon im zwölsten Jahrhundert das Außerordentlichste leisteten, vor Augen hatten'.

Wenn er sich früher die Minnelieber wohl poetisch vorgestellt hatte, aber nur kindlich und kindisch, so wurde er bei genaueren Studien zu seiner Freude überrascht, daß darin eine Höhe, eine Tiefe, eine Kenntniß der erscheinenden Welt nach allen Seiten hin' sich offenbare, die er nicht genug bewundern konnte, und er stand seitdem keinen Augenblick an, daß dreizehnte Jahrhundert, worin der Kölner Dom gebaut, daß Nibelungenlied und die Minnelieder gesungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> %b. 2, 108.

worben, für bas größte ber beutschen Geschichte zu erklaren 1. Besonbers murbe ber reiche Gottfrieb von Strafburg sein Liebling, aber er fand boch, bag ,es nichts Deutscheres gebe, als Hartmann's Urmer Beinrich, und bag nichts bem Bergen jo sanfte thue, als bessen Milbe und Rraft so munberbar verschlungen'. ,Wo entstand', fragte er, je ein Bebicht von trefflicherem Entwurf, als ber bl. Unno bes elften Sahr= hunderts? Was vergleicht sich Maria's Leben Wernher's an Hoheit (12. Jahrhundert), was an lieblicherem Detail bem Marienleben aus bem breizehnten? Was an Buntheit ber Farben Conrad's Golbener Schmiebe? Welches geiftliche Lied übertrifft an Tiefe bas bes Gottfrieb von Strafburg? Das Annolied rechnete er zu bem Allerherrlichsten, mas es gibt', und liebte es, barauf hinzumeisen: ,Wie ftart ift bas in biefem Liebe maltenbe Nationalgefühl, wie ftark bas Bewußtsein von ber Zusammengeborigkeit aller beutschen Stämme. Ich bin immer tief ergriffen von ben Worten, mit welchen bort die Folgen der beutschen Zwietracht geschildert werden' 2.

Als Resultat seiner Studien der deutschen Literatur des Mittelalters bezeichnete er in einem Briese an Schulz: "Ich sehe auch hierin, wie in den bildenden Kunsten, daß die eigentliche Blüthe unseres Bolles im früheren Mittelalter war; ich lerne diese Blüthe näher kennen; ich erhalte die Ueberzeugung, daß die meisten der neueren Produktionen der Dichter sich zu den alten verhalten, wie kunstliche Blumen zu natürlichen; daß z. B. Göthe nur ein eblerer Mewlana Oschami ist, und daß es nichts Kindischeres und Unverständigeres gibt, als ihn den größten deutschen Dichter zu heißen, ihn, der vielmehr der Nachahmer der mannigfaltigsten europäischen Dichter ist. Dir kann das nur so lange hart

<sup>1</sup> Bergl. Bb. 2, 79.

<sup>2</sup> Bergl. Bb. 1, 90, 452 und Bb. 2, 100.

erscheinen, als Du unsere großen beutschen Alten nicht kennst. So find mir unsere alten Dichter und Künftler mit ihren Werken bie fprechenbsten Beilagen zu unseren vorangegangenen großen Geschichten, über benen ich ben Jammer ber jetigen Zeit ber Rleinlichkeit und best Egoismus vergeffet. Giner Freundin, bie ihm megen seiner Geringschätzung Gothe's groute, bemerkte er: "Wegen Gothe mochte ich gern mit Ihnen sprechen und habe bann wohl einige Hoffnung, bag wir uns vereinigen Bon ber beutschen Seite ist er boch nicht allein angegriffen worben, sondern zuerst von einer anderen durch unseren herrn von Meyer in ben Beibelberger Jahrbuchern. Auch Pustkuchen ift burchaus nicht nach meinem Sinn und er unterläßt eine Hauptsache ganz, nämlich ihm unsere alte beutsche Literatur des 11. bis 14. Sahrhunderts entgegen Dort nur find blinkenbere Sterne, nicht unter Gothe's Zeitgenoffen. Ich murbe vor allen Dingen bei ihm Eigenthümliches und Fremdes sondern, 3. B. Die ihm gar nicht gehörenben Bolkslieber in seinen Gebichten, bann vergleichen zwischen ihm und feinen Quellen, wo er bearbeitet hat, g. B. bei Got und bem Reinecke; bann murbe ich in feinen Romanen ben Roman besonders betrachten und besonders bas Uebrige 2c. Endlich murbe ich ben Bunkt ber Deutscheit im Gegensatz ber Europäischeit auch auffassen. Unfer Volk hat nichts Gemeinschaftliches mehr. als Sprache und Literatur, wer barf uns verargen, wenn wir hier strenge find?' Die Art aber, wie man Gothe bamals angriff, bie "Arankung bes ehrmurbigen Greifes' that Böhmer, bem Ehrerbietung gegen bas Alter und Dankbarkeit als acht beutsche Tugenden galten, besonders webe, und er fragte sich mit Recht, ob benn bie Gegner ohne Gothe auch nur im Besitze ber Waffen sein murben, womit sie ihn angriffen 1.

<sup>1 286. 2, 100, 117.</sup> 

Janffen Böhmer. Auszug.

Ueberhaupt hinderte ihn seine Borliebe für die mittel= alterlichen Dichtungen nicht, sich auch in bie neuere Poesie zu pertiefen, und er erkannte z. B. gleich anfangs mit sicherem Urtheil die reiche Quelle, welche ber bamals ,neu aufgehende Orient' für die Literatur sein würde 1. Wie richtig ist z. B. auch, mas er (am 22. Jan. 1822) über Uhland fagt: "Im Dramatischen steht er weit unter Schiller, in ber Ballabe und bem Liebe aber auch eben fo hoch über ihm und keines= wegs frankelnb' 2. ,Clemens Brentano', ichrieb er fpater einmal, , fagte von ihm: Uhland hat fich eine Saite von Bothe's Leper genau bemerkt und angeeignet; barauf spielt er nun Concerte, wie Paganini auf ber G-Saite, aber bas ift auch Alles. Bleibendes Ansehen werben seinem Namen nicht die bramatischen Arbeiten sichern, schwerlich auch bie literarischen, aber einige Romangen und Lieber, beren er. wie Rebermann weiß, treffliche, ja vollendete gemacht hat'3. Sein Ausspruch über Schiller: ,Wenn ich von Schillers individuellen Berdiensten absehe, so ift es boch mahr, baß er unferer Literatur unendlichen Schaben zugefügt hat' 4, wirb von Carl Bell als ein murbiger Gegenstand für eine besondere Abhandlung empfohlen 5.

Bon besonberem Interesse für Böhmers Literaturstubien ist ein Brief an Frau Hosrath Sartorius in Göttingen vom Jahre 1823, worin er auch sehr beachtenswerthe Winke gibt, was zum Studium und zum rechten Verständniß der mittelalterlichen Dichter nothwendig sei. "Zene", schreibt er, welche den großen Lärm über unsere alte Literatur angefangen haben, waren doch meist hierin wie in vielem Anderen,

<sup>1</sup> Bb. 2, 94. 2 Bb. 2, 99.

<sup>3 3</sup>b. 3, 408. 4 3b. 2, 41.

<sup>5</sup> Katholik, Jahrgang 1868, S. 184.

<sup>6</sup> Bb. 2, 117-121.

statt alte Deutsche, wie sie sich nennen ließen, gerade die Allerneuesten, und wer ihnen folgend sich jener Literatur näherte, konnte, wie die Sache damals angesehen wurde, besonders auch, da der Jrrthum über die Partei nicht lange fortdauern konnte, leicht, wenn er dieser ihr Recht erwies, ihrem angeblichen Schützling der beutschen Literatur ein Unrecht erweisen.

, Noch andere Umftande konnten nachtheilig wirken. Man empfahl vor allen Dingen bie Nibelungen. Run aber ift meines Grachtens für und nichts ichwerer faglich, als gerabe ber epische Styl, benn weil bas Epos am früheften entsteht. fo ift es uns auch am entfernteften, und überhaupt ift für uns allzu Cultivirte nichts schwerer zu begreifen, als bie Einfalt, die ben wesentlichen Charakter jener Dichtart bilbet. Dieser Behauptung scheint zwar bie Achtung entgegen zu stehen, in welcher jederzeit Homer stand; mir aber scheint ber Beifall, welchen Boffen's fteife Ueberfetung gefunden hat, hinreichend zu beweisen, daß berselbe mehr auf lleberlieferung, als auf wirklichem Verständniß beruhte. Gine allgemeine Unterftutung meiner Meinung aber finbe ich barin, bag alle Versuche porgeschrittener Rationen, epische Gebichte zu machen, miflungen find; bas gilt vom Birgil bis zum neuesten und mir nächsten Epiker, bem Rector Braun in Mainz. Wie wenig aber insbesondere die Nibelungen begriffen murben, zeigt bas Streben, hinter ihrer äußern Unbefangenheit politische Beziehungen 3. B. ber Belfen und Gibellinen zu finden. Sie haben nun gar noch bie Ribelungen in einer Uebertragung gelefen und find alfo mit Ihrem Eintritt in die beutsche Literatur boppelt un= glucklich gewesen. Denn es ist wirklich munberbar, wie viel bei solchen Uebersetzungen verloren geht. Ob ich ben Cal= beron im Original ober bei Gries lese, ift mir fast einerlei. auch ben Shaffpeare geben mehrere Uebersetungen in ber

Hauptsache wieber. Den Dante erkenne ich in ben von A. W. Schlegel übertragenen Stücken; altbeutsch aber in neubeutsch übersetzt, ist mir ganz unerträglich. Wo bort Kraft ist, da ist hier Seichtheit; wo bort Wohlklang ist, da ist hier Rauhheit; kurz, es geht ganz und gar nicht. Wit Sicherheit darf also hier auf eine überaus enge Verwachsung von Sinn und Wort, von Gehalt und Gestalt bei jenen alten Poesieen zurückgeschlossen werden, und dieß ja gerade ist es, worin die vollkommene Meisterschaft in der Kunst sich zeigt'.

3ch habe bas Vorstehende geschrieben, theils bamit Sie aus bem, mas Sie kennen, vom richtigen Standpunkte auf bas Banze zuruchschließen mogen, theils um Ihnen zu zei= gen, wie wichtig es ift, unsere alten Denkmäler in ihrer Urgeftalt zu tennen. Das lettere erforbert nun allerdings einiges Sprachstudium, welches nicht ohne Schwierigkeit ift und am ungernften an bie eigene Muttersprache gewendet wirb. Doch weiß ich, bag, wer empfänglichen Sinnes ift und das Herrlichste nur einmal geschmeckt hat, sich leicht bazu entschließt, wenn anders bie Umstände es ihm ver= statten. Roch mehr aber als bas Lesen ist zu bem Ber= ftandniß jener Dichter nothig, bag unfer Sinn die neue all= gemeine europäische, mobern-antike Denkungsweise in etwas verlaffe und beutsch und driftlich werbe. Ich gestehe, bag ich mir biefe Denkungsweise, soweit ich fie besite, nicht zuerft aus ben Dichterwerken erworben habe, sondern bag mir vor ber Boifferee'ichen Gemälbefammlung barüber ploglich ein Licht aufging. Da fah ich mit einem Male, wie schnöbe verkannt unfer Größtes ift, und bag g. B. ftatt ber vorge= worfenen Steifheit, Lieblichkeit und Grazie gerabe eminente Eigenschaften unferer Alten find. Dieß fand ich bernach in allem bestätigt, und in den bilbenben Runften, in der Ge= schichtsschreibung, ber Boesie, ber Berfassung febe ich überall

ben Gegensatz von Christlichem und Heibnischem. Nicht aber bas letztere ziehe ich vor, wie unsere Gebilbeten à l'ordre du jour'.

In all' diesen Anschauungen wurde Böhmer bestärkt durch ben Dichter Clemens Brentano, den er im Thomas'schen Hause kennen lernte und von dem er ,eine neue geistige Taufe, die mächtigste Einwirkung empfing', die er ,je von einem Menschen empfangen'.

Brentano tommt nach siebenzehnjähriger Abmesenheit', so kundigte Frau Willemer eines Abends im Juli 1823 bei Thomas an, ,wieber einmal nach Frankfurt', und ,bann wird, fagte fie zu Bohmer gewenbet, ,ein gang neues Leben in unserm Rreise beginnen, es werden geistige Funken spruben und Wite regnen, und Sie werben einen Mann fennen lernen, ber nicht von sich fagen tann, ich besitze Phantasie, fondern die Phantafie besitt mich'. Brentano mar bekanntlich, jagt Lindemann, unerschöpflich an Phantafie, wie an Wit, aber wenn der Begasus der Phantasie ihn auch nicht ab= warf, so verstand er boch auch nicht benfelben zu zügeln, und über die Gabe bes Wites ichien er fo wenig Gebieter zu sein, baf er nie unterlaffen konnte, mit farkaftischen Ginfällen die besten Freunde zu plagen. Darum murbe er von allen benen verkannt und gemieben, benen es nicht gegeben war, hinter ber Maste ber Fronie und Spotterei bas kindlich eble Gemuth zu erschauen. Auch bie erste Begegnung mit Böhmer mar eigenthümlich genug. Als Thomas biefen mit ben Worten vorstellte: "Dr. Böhmer, ein großer Freund von Runft und Boefie, ber fich auf Ihre Bekanntichaft freut', äußerte Brentano, indem er ihn icharf ansah und mufterte: Auf meine Bekanntschaft? Wenn baraus Etwas wirb, fo wird er noch Vieles zu leiden haben. Ein Freund von Runft? D weh, alle neuere Runft ist Peripherie ohne Centrum, sie ist ohne Race, sie hat bas Wort verloren und ist

baber fraftig in's Fleisch geschoffen, fie ift eine bloge Randverzierung und in der Mitte ist carta bianca. ein Lord, so ließe ich mir von einem Berliner Juden die unsichtbare Kirche malen. Sie burfte rothe Wangen haben. benn es fehlt ja nicht an Schminke, auch toftbare Bemanber, benn in unserer Zeit wird ja viel Raten=Golb und = Silber ausgebentet. Und nun gar ein Freund von Boefie! thun mir leib. Alle neueren Dichter, Gothe ausgenommen, find so verschränkt wie ein Krammetsvogel, bem man bie Beine burch ben Kopf gesteckt hat, und ihr poetischer Flug kommt mir so erhaben vor, als wollten sie burch ein Faß springen'. Und als Thomas einfiel: "Er ist ein Freund ber alten Kunft und Poefie', fuhr Brentano fort: ,Dann thut er mir noch mehr leib, benn bann werben ihn ja alle Leute auslachen, wie mich'. Böhmer erwieberte für ben Augenblick nichts, aber mahrend bes Abends entspann sich noch bie lebhafteste Unterhaltung und die Freunde blieben lange über bie Zeit, wo man fonst bei Thomas gewöhnlich auseinander ging, beifammen. Ginem folden Fenergeifte, wie Brentano, ber bie herrlichsten Gebanken gleichsam spielend wegwarf, war Böhmer noch nie begegnet. Er erinnerte sich später besonders noch, mit welcher Tiefe Brentano über bas große Talent unserer tombinirenden, symbolistrenden Zeit gesprochen, die in allem Leben, aller Kunft mehr ben ungeheuern Schat des Vorhandenen zu heben und zu ordnen und sich an den poetisch-wissenschaftlich zusammengestellten Familien bes irbiichen Gefdichtsparabiefes zu erbauen beftimmt zu fein icheine, als daß sie selbst in diesem Paradiese singe und jubilire. Ueber Arnim's, Walter Scott's und Fouqué's Romane, auf bie das Gefprach tam, außerte ber Dichter: "Arnim hat bas Talent bes Walter Scott 3. B. in ben Kronenwächtern, ist aber zu ebel, um sich nicht geben zu laffen. hört in bas Trachtenbuchmäßige unserer Zeit. Sätten mir

in allen europäischen Ländern einen solchen Schriftsteller, so würden die vergangenen Zeiten für uns wieder Gestalt gewinnen. Seine Figuren kann man herumdrehen, sie sind plastisch; seine Menschen sprechen mit einander. Fouqué's Figuren gleichen Theaterdecorationen, die an uns vorübergezogen werden und nur Eine Seite haben. Sie wissen auch nicht zu sprechen'. Von seinem Freunde Görres meinte er: er sei in der Poesse, was die chemischen Erscheinungen und Zersetzungen in der Natur seien; seine Werke seien der über die Erde hinsahrende Donner und Blitz.

Beim Weggehen sagte Brentano zu Böhmer: "Morgen besuche ich Sie. Bei Ihnen scheint Alles im Kopf und in der Arbeit so pünktlich in Ordnung, daß ein Berschlumper wie ich seine Freude baran haben muß. Sie sind wirklich einer der liebenswürdigsten Philister, die mir je vorgekommen'. Böhmer lachte. Die Bezeichnung "liebenswürdigster Philister' wurde bald stehend unter den Freunden, und in späterer Zeit erklärte Brentano seinen sonderbaren Abschiedszunß: "Ich hatte gleich vom Beginn unserer Bekanntschaft das in meinem Leben so seltene Gefühl: Sie würden mich nie misverstehen'.

Die neuen Freunde verstanden sich balb vortrefslich und kamen mährend der zehn Wochen, die Brentano in Franksturt zubrachte, fast täglich zusammen. Der Dichter war, seit den siedzehn Jahren, wo er zuletzt die Seinigen besucht hatte, "gänzlich verändert", er hatte sich im Leben wie in der Poesie, die stets der getreueste Abdruck seines Wesens war, einer streng religiösen Richtung hingegeben, und fühlte sich, sagte er, wie "loszehauen und gesprengt von der Welt", und darum in Franksurt unter den Bekannten der Jugendzeit, bei denen er weder rechte Berührungspunkte, noch rechtes Verständniß sand, in einer peinlichen und störenden Lage. Da wurde ihm nun das offene, liebende und verstehende

Wefen Böhmer's ,ein rechter neuer Lebensschat. Ich mußte in Frankfurt, schrieb er ihm im Februar 1824, "meine Gefinnung mit alletlei Ceremonien und Wigen einschwärzen. Meine reichen, unendlich rührenden Erfahrungen tonnte ich in tein Berg gießen, und bas mar hart fur mich, benn ich bin nicht wohl, ja ich möchte fliehen, wo ich nicht offen sein barf. Sie, lieber Freund, ruhrten mich, weil Sie Sinn und Gebuld haben. . . . Ihre Gute und Gebuld gegen mich verkehrten und ungeschickten Menschen erscheint mir als eine herrlichere Gabe Ihres Gemuthes, als alle jene sonst murbigen Intereffen besfelben, aus beren Ausbeute Sie mir so manches Werthe aaftfreundlich mittheilten, und ich fühle zurudbenkend bie große Armuth zu Jefus und feiner bei= ligen Kirche besto beschämenber, je beutlicher mir bie gluckselige Gabe Ihres eblen und offenen Bergens erscheint, allen auten Samen wie ein fruchtbarer, eingefriebeter Acter gu empfangen' 1. Böhmer seinerseits fühlte fich burch Brentano, mit bem er innigfte Herzensfreundschaft abschloß, wie in neue Welten verfett'. ,Ausnehmend wohlwollend', fagt er, ift er mir entgegengekommen, hat mich auf alle Weise be= gunftigt. Seine außerordentliche Dichtergabe, seine Renntniß von so vielem Literarischen, mas mich interessirte, sein tiefer Sinn: biefes und bergleichen machten mir feinen Umgang überaus angenehm' 2. ,Mir ift Clemens ber bichterischste Beift, ber mir vorgekommen. Gothe scheint gegen ihn ein guter ökonomischer Mann zu sein, Clemens aber einer, ber immer wegwirft und immer hat'3. Und fpater: , Gine Summe von Boefie, wie fie Andern, die fie haushalterisch pflegen und auf Zinsen legen, für's Leben genügt und ihnen

<sup>· 1</sup> Brentano's Gesammelte Schriften 9, 50, 57.

<sup>2</sup> Böhmer's Leben und Briefe Bb. 2, 140. Bergl. 2, 156.

<sup>3</sup> Un C. Barth im August 1823.

noch jenseits besselben einen Sitz auf bem Parnaß sichert, warf er täglich mit vollen Händen hinweg und war darum am folgenden Tage doch nicht ärmer als am vorhergehenden. Sein und Leben wurden ihm zur Poesie, nicht zu seinem Glück.

Was Böhmer zu seinem neuen Freunde besonders hinzog und im Berlauf ber Sahre seine sehnsüchtigen Erinnerungen an ihn immer von Neuem weckte, war beffen liebreichstes Gemuth, beffen auch bei ichroffem Wort innerfte Milbe und Berfohnlichkeit und seine überall, mo er konnte, troftspen= benbe, werkthätige Barmherzigkeit'. Während Breutano in ben Ausgaben für sich felbst ungemein sparfam, ja fo sparsam mar, daß man ihn oft für geizig hielt, wendete er ben Armen, ben Kranken, vorzugsweise verschämten Notharmen und milbthätigen Unftalten, die reichsten Gaben zu und verbarg fein Wohlthun mit angftlicher Sorgfalt. Manchmal freilich konnte er auch in biefem Herzenszug nach barmher= ziger Liebe' seine eigenthumliche Art nicht verleugnen. er einmal mit Böhmer im Walbe spazieren ging, sprach ihn ein Greis um eine Gabe an. Brentano befah ihn und griff mit ben Worten: ,Stammt Guere Familie aus Beibelberg'? in die Tasche und gab bem Bittenben seine ganze Borfe. bann beeilte er seine Schritte und fing zu weinen an und fagte zu Böhmer: ,Ach, versagen Sie boch nie einem Armen ein Almosen'. Dabei erzählte er, bag er einmal zur Zeit feines Beibelberger Aufenthaltes einen Armen, ber biefem Greife ahnlich gefeben und ihn um eine Gabe gebeten, ab= gewiesen und bann von Gorres gehört hatte, ber Mann habe wirklich Unterstützung verbient und habe sich später aus Roth um's Leben gebracht. "Geben Sie mir um Gottes willen', fagte mir biefer Mann, fuhr Brentano fort, und ich Hartherziger gab nichts, ber ich boch zu geben hatte und felbst aller Gaben Gottes so fehr bedurfte und so Bieles

ber Menschen wegen gab. Gott verzeihe mir. Wie liegt mein Leben hinter mir! Was habe ich um Gottes willen gethan? Ich war wie eine Harse, mit animalischen Saiten bezogen, alles Wetter verstimmte mich und ber Wind spielte mich, die Sonne spannte mich und die irdische Liebe spielte so leibenschaftlich forte, daß die Saiten zerrissen. Nun hat Gottes Erbarmen geholsen'. Noch lange bitter weinend, sprach er dann auf dem ganzen Spaziergange keine Silbe mehr. Böhmer war auf das Tiesste bewegt, und noch im Alter konnte er nicht ohne Ergrissenheit von dieser Scene im Wald erzählen, die allein schon hinreicht zur Erklärung der Worte, die sich in einem seiner Briese an Brentano sinden: "Ich meine an Ihnen den Seelenschmerz in der Seele und um die Seele zuerst gesehen zu haben'.

Böhmer hatte überhaupt einen reichen Schatz von Erzählungen über sein damaliges und späteres Zusammensein mit dem Freunde, und es ist sehr zu bedauern, daß er nicht zur Aussührung seines Borhabens gekommen ist, eine Schrift: "Weine Erleduisse mit Clemens Brentano' herauszugeben. Diese Schrift würde uns Brentano's "märchenhaften Geist' zur Anschauung gebracht und einen Commentar geliefert haben zu Eichendorssiss Ausspruch, daß der Dichter zu jenen ganz ungewöhnlichen Naturen gezählt werden müsse, in benen neben hingebender Andacht und aller wunderbaren Süßigkeit der Romantik ein übermächtiger Witz mit den Dingen kodstartig spielte.

Besonders zeigte sich bas im geselligen Berkehr, wo Brentano immer noch trot seiner innern Umwandlung ,ber alte Clemens von Heibelberg' war 2. Wie in seinem Lieb

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 9b. 2, 157.

<sup>2</sup> Bergl. ben Brief von Görres über Brentano und sein Auftreten in Frankfurt in J. v. Görres Gesammelten Briefen 1, 235— 236.

von den luftigen Musikanten, fo ließ er auch in der Gesellschaft feinen tiefen Seelenschmerz in greller Luftigkeit aufschreien, bemahrte fich nach wie vor als ,Urheber ber fliegenden Beift= reichigkeit' (fo nenut ihn Steffens), brachte fein großartiges Berblüffungstalent, wiewohl ihm felbst gang unbewußt, in Anwendung und fette sich über altgultige Formen übermuthig hinmeg. Das ,beständige Wetterleuchten' seines Wipes und seiner Fronie erging sich ungenirt über Freund und Feind, am meiften aber über sich selbst und seine eigenen Unarten. ,Er ift wie ein Cactus', sagte nicht mit Unrecht Justinus Kerner von ihm, so schön und so ftachelig.' Richt gewohnt, feiner Zunge und Phantafie einen Bugel anzulegen, verlette er oft, konnte jedoch bann auch gleich wieder findlich um Berzeihung bitten. Aber nicht Alles ,was er burch ben Damon seiner Phantasie anrichtete', war so leicht wieber gut zu machen, und hier mar es besonders sein Ta= lent: Berfonlichkeiten, mit benen er in Berührung tam, burch einige wenige icarfe Buge zu carafterisiren und ihr Wesen auf einen gewissen Begriff und Ausbruck zu reduciren, melches ihm bofe Streiche spielte. Denn wenn er g. B. ben einen seiner Bekannten als ben Tambourmajor ber Emphase. ben größten Diphthongiften von Europa, als einen rechten Stammbuchstonig bezeichnete, ober einen Unbern ben Unbekannten aus Menschenhaß und Reue, einen rothbackigen Eisbar nannte, ober von einem Dritten fagte, er tame ihm por wie Giner, ber mit ber Schmierbuchse ftets um ben Postwagen herumgehe, ober von einer zungenfertigen Dame, fie laufe ben ganzen Tag durch bie Pappelallee nach Schwetzingen u. f. w., so mußte er wohl auf lange Reit verleten, ba alle Welt in Frankfurt die Getroffenen kannte und mußte, worauf sich biese schmuckenben Beimorter bezogen, bie bann ,noch nach Jahren nachgetragen wurden'. Und bennoch freute man sich immer wieber, wenn er mit seinem ausbruckspollen Gesicht, seinen bunkelglühenben Augen in der Gesellschaft erschien; man ergötzte sich an dem tiesen Gehalt feiner Unterredungen, an seinen Wortspielen und liebenswürdigen Tollheiten, sand sich in seinem bald sarkastischen, bald kindlich
weichen, bald muthwilligen, bald wehmüthigen Wesen zurecht
und bewunderte die seelenvollen Lieder, die er ,in der Kehle
und in den Fingern hatte' und die Niemand besser sang
und spielte als er.

An wunderlichen Auftritten mar babei kein Mangel. Seitbem Brentano einer ftreng firchlichen Richtung hulbigte, liefen die sonderbarften Gerüchte über ihn durch die Zei= tungen, und so tam es einmal, wie Böhmer erzählte, an einem Abende bei Thomas vor, bag eine Dame (eben jene Svaziergangerin nach Schwetzingen) auf Brentano zuging und ausrief: "Mein Gott, Sie noch hier? Mein Mann las heute in ber Zeitung, Sie seien nach Rom abgereist, um tatholisch zu werben.' Worauf ber Dichter erwiederte: ,Ach nein, anabige Frau, ber Zeitungsschreiber irrt fich, Brentano ift geborner Ratholik, aber Sie irren sich auch, wenn Sie meinen, biefer Brentano, ben Sie heute Abend ju lang: weilen beabsichtigten, sei noch hier, benn ber ift in ein polnisches Rlofter eingetreten, wie Sie bier finden konnen', und babei übergab er ihr ein Berliner Blatt, worin zu lesen mar, Clemens Brentano sei in Bolen Capuziner geworden und wolle im Bughembe öffentliche Bufe thun.

"Buße, auch öffentliche Buße für meine Sünden in öffentlicher Gesellschaft thate mir allerdings Noth", sagte er bann der Frau Willemer, "und es ist mir nur leid, daß ich, wenn ich über meine Grobheiten zerknirscht gleichsam bettelnd um Almosen dastehe, keinen Freund habe, der es mit mir machen wurde wie jener alte General, der einen kummervollen Menschen im Schloßhof stehen sah und, als bessen elendes Aussehen sein starkes Herz rührte, den Armen einem Bebienten zeigte und sprach: Prügele er mir ben Menschen bort vom Hofe hinweg, benn ber Kerl erbarmt mich. Aber selbst Böhmer hat mit mir kein solches Erbarmen.

Böhmer bekam allerbings Gelegenheit genug, gegen ben Dichter barmherzig zu sein, benn es hieß ihn, ben Arbeitssamen, ber mit Gothe bachte:

Aller Fleiß, ber mannlich schähenswerthefte Ift morgenblich' —

auf eine eigenthümliche Probe stellen, wenn Brentano Morgens um zehn Uhr auf seinem Zimmer erschien und aus einem Kasten, ben er sich hatte nachtragen lassen, seine Guitarre hervorholte und beutsche und spanische Bolkslieber vortrug und auch die Zeit des Mittagessens, versaug und verspielte'. Bei solchen Gelegenheiten las der Dichter auch aus seinen Romanzen oder Märchen vor, oder aus Gozzi oder Calderon, dessen "Standhafter Prinz" ihm zuerst, sagte er, einen beutlichen materiellen Begriff gegeben, was ein Kunstwerk sei, wie Jacob Böhm durch den Glanz einer zinnernen Schüssel zur Anschauung seiner Theosophie gestommen.

Ueberhaupt aber sehlte bei ben Zusammenkunften ,nie Stoff zu Unterhaltungen, die sich weit über das poetische oder literarische Gebiet erstreckten. Brentano hatte, wie Böhmer, eine durchaus patriotisch-volksthumliche Gesinnung und die Sache des Vaterlandes, die Ersorschung seiner großen Vergangenheit nach allen Beziehungen des Lebens ,lag ihm, wenn irgend Einem, am Herzen.

"Es ergreift mich in tiefer Seele', schreibt Böhmer, wenn ich Brentano mit so großer Wärme und Treue über Bolk und Vaterland sprechen höre und wie er zur Einkehr in uns selbst, zum Studium unserer großen Vorzeit auf=mahnt. Er selbst ahnt es kaum, was mir an Liebe und Freude auch für die Geschichte, insbesondere für das Ver=

ständniß der schlichten Einfalt und der Anmuth unserer deutschzeschriebenen Ehroniken, die wir zusammen lasen, durch ihn geworden ist. Er, der Dichter, hat undewußt viel dazu beizgetragen, daß ich aus meinen bisherigen Liedlingsstudien der Dichtkunst und der bildenden Künste herausgetreten bin und mich der ernsten Muse der Historie, der Erforschung des Wahren, statt des Schönen zugewendet habe.' Mit voller Aufrichtigkeit nannte er darum Brentano's Freundschaft den reichsten persönlichen Gewinn, den er seit seinem Ausenthalte in Rom gemacht habe.

Gin Dichter wie Brentano, ber täglich bie herrlichsten Berlen seiner Boesie verstreute, weil er sicher mar, auch morgen baran keinen Mangel zu haben, vernachläßigte auch feine bereits niebergeschriebenen Dichtungen, und Bohmer hatte alle Mühe, ihn zum Drucke berselben zu bewegen. Brentano hatte ihm, weil er eine Freude bes Ordnens und Bewahrens in feiner antiquarischen Natur habe und ein finnvoller, gutiger, bienftfreundlicher Mann fei' 1, alle Ueberrefte feines literarischen Treibens übergeben, und Böhmer fucte bamit allenthalben Propaganda zu machen.' Die Romanzen vom Rosenkranz schrieb er aus einem halb unleser= lichen Concept Brentano's mit eigener Sand talligraphisch ab und ein ganzer Winter ward ihm burch biese Arbeit voll Blute und Duft' 2. Auch ber Dichter, meinte er, ,murbe baran seine Freude haben'. Aber er tauschte sich. Als er sie, koftbar eingebunden, an Brentano schickte, erhielt er von biesem die Antwort: ,Wo soll ich bamit hin? 3ch habe kein Haus, keinen Sof, keine Welt, kein Futteral, welche Noth! Da gab ich bem guten Mann ben halb zwischen Bomeranzen,

<sup>1</sup> Brentano's Worte in ben Gesammelten Schriften 8, 48. Bergl. Märchen bes El. Brentano 1, LII.

<sup>2</sup> Bgl. Böhmer's Leben und Briefe Bb. 2, 169.

Apfelfinen und bergleichen in Thranen gepockelten, verschimmelten Bechselbalg ber melancholisch flunkernden Phantasie und bes zerriffenen Bergens bin, bag er bas Ding als Braparat in Spiritus gefett in sein Museum stelle, und ber gute Mann ichickt mir bas muhfelige Botpourri aller meiner Buftande icon jusammencurirt in einem Cardinalsrock wieber in's Haus. Was soll ich um's himmelswillen mit biesen geschminkten, buftenben Toilettensunden undriftlicher Jugend unter ber Autorität ber Dankbarkeit anfangen? Das ist eine mahrhaft liebliche und barum um so angst= lichere Todtenerscheinung! Ich habe keinen Zusammenhang mehr mit biefen Dingen, als bas tragifche Gefühl aller Bergeblichkeit. . . . Der Dichter las bie Romanzen nicht, benn er wollte mit allem, mas ihn zur Zeit ihrer Abfaffung bewegte, ganglich abgeschlossen haben; auch seine andern fruheren Werke betrachtete er gleichsam als Gunben seiner Augendiahre.

"Mit ben Romangen", so melbete Bohmer im September 1827 an Ameler, bin ich bei Brentano übel abgefahren. nun will ich es einmal wieber mit feinen Marchen ver= suchen, die ich sammle, ordne und abschreiben laffe: Er= quickung im ernsten Tagewerk. Alle, die sie kennen lernen, find entzudt bavon.' Bu biefen gehörte auch Ruckert, bem Böhmer bas Märchen: "Bon bem Schulmeifter Klopfftock und seinen fünf Söhnen' handschriftlich mitgetheilt hatte und ber ihm barüber schrieb: "Das Märchen hat uns fo mohlgefallen, daß, nachbem ich, sonft ein fehr unbereitwilliger Borleser, es einigen böchst ernsthaften Babegasten (in Ems) beigebracht hatte, wir uns nun auch, auf Deine Rachsicht rechnend, bie Freude machen wollten, es unfern Buben por= zutragen, für bie es eigentlich gemacht schien, ba ihrer auch fünf find und ich gleichfalls ein armer, abgebrannter Schulmeister. So haben wir's benn zuerst mit nach Schweinfurt und dann nach Coburg geschleppt, an welchen beiden Orten wir überall mit dem mitgebrachten Märchen große Ehre ein= legten. Es erspart uns andere Reisegeschenke, und Du hast mir dadurch einen recht reellen Nuten verschafft, für den ich Dir dankbar bin.' "Meine Buben", schrieb Rückert später, wollen es weder herauß=, noch aus den Händen geben, bis es zerlesen und verlesen ist."

Rückert hatte bas Märchen und auch die Romanzen vom Rosenkrang erhalten, als er im Jahre 1829 Böhmer in Frankfurt besuchte und die perfonliche Bekanntschaft Brentano's machte, ber fich bamals hier aufhielt. Bohmer hatte längst gemunicht, daß seine beiben Dichterfreunde sich naber treten und ihre Gebanken austauschen möchten. Und wirklich, sie verstanden sich gut und eine kleine gemeinschaftliche Rhein= reise ließ angenehme Erinnerungen gurud'. Als Rudert in Böhmers Gegenwart Brentano fragte: , Bas halten Sie benn von meinen Dichtungen', antwortete biefer, nie gurud= haltend mit feinem Urtheil: "Sie sind ein Perlenftricker; manche ihrer Sachen kommen wir por wie eine mit Holz eingelegte Tifcplatte, mo eben bie einzelnen Stucken auß= einanderspringen wollen, aber es ift bewunderungswerth, wie weit Sie es in Ihrer Urt gebracht haben.' Und zu Bohmer gewendet: "Aus bem, mas Andere aus ber Stube kehren, weiß diefer Rückert Etwas zu machen, bag man fich wundern muß, aber feine Gebichte geben nie in's Bolt. Wie bin ich boch so unverschämt im Sprechen! rächte sich später. Als er bie unter bem Ramen Samasa betannte Sammlung alt-arabifder Boltspoefien überfette, fcrieb er einmal an Böhmer: "Es wurmt mich manchmal, was ber unverschämte Brentano (ben Du schönstens von mir grugen wirst) mich auf bem Dampfichiff (wenn Du's gehört haft?) fragte, ob benn bergleichen auch noch gelesen werbe? Run, ließt er bergleichen nicht, so lese ich nicht seine gespenstigen Romanzen, und so können wir immer gute Freunde bleiben.' Und ein andermal: "Mit dem Teufelsspuck der Romanzen habe ich mich um so weniger befreunden können, da auch die harte, eintönige Form mich abstieß; doch will ich noch einmal zusehen. Ich glaube, daß Tieck diesen Stoff viel anzemessener und ansprechender behandelt hat. Ich mag nichts von Geistern wissen, die sich mir als real aufdringen wollen; die Phantasie muß sie mir als ihre Geschöpfe zeigen, um mich ihrer erfreuen zu können. Dieser unheimlichen Art von Poesie aber wachsen ihre Geister über den Kopf, wie dem Zauberlehrling, der das Wort vergessen, wodurch die gewessenen Besen wieder werden, was sie gewessen.'

Erst nach vielen Jahren gelangten Brentano's Märchen zum Druck. Nachbem Böhmer noch mehrmals in ihn gestrungen, schrieb ihm ber Dichter am 15. Januar 1837: Sie nehmen einen ungemein rührenden Antheil an meiner armen Poesie; mir graust es, wenn ich baran benke. — Zürnen Sie mir nicht, lieber Herzensstreund, aber ich habe eine krankhafte Angst vor aller Deffentlichkeit. Es ist eine solche Bortrefslichkeit in der Poesie eingerissen, daß ich mich schäme mit meinen Hobelspänen hervorzutreten; man wird sie anzünden und mich auslachen. . Ist es aber eine sire Idee Ihrer Freundschaft, so sei ihr das Opfer gebracht'. Nun war Böhmer zusrieden. Fast vier Wochen lang wurde gesucht und gesammelt und er "schried sich die Finger sast lahm".

Brentano wollte nur ,auf ben öffentlichen Markt hinaus= treten', wenn die ,hungernde, verfrierende Armuth' von sei= nen dichterischen Produkten Nutzen zöge, und besonders, so schrieb er an Böhmer, ,flehe ich dringend, Alles, was im mindesten ein reines Herz verletzen könnte, doch ja zu ver= nichten, damit nicht mehr Schuld auf mich komme. Es wäre eine ganz eigenthümlich liebevolle literarische Arbeit, wenn Sie das mit einem Freundes-Comité, worunter Frauen wohlthätig sind (und dabei rechnete er vorzüglich auf Frau Willemer, die so viel Sinn und Talent habe), durchführten; es wäre eine Leichenbereitung und Balsamirung für ein Produkt, das todt in die Welt geht, Almosen zu sammeln'. Nachdem dann das Märchen Gockel, Hinkel und Gakeleia im Jahr 1837 gedruckt worden, machte er Böhmer, den ,rechtschaffenen Bormünder seiner armen verlorenen Findlingspoesie', zugleich zum "Vormund der Armen', denen der Ertrag zugewendet werden sollte.

Im Jahre 1841 traf Böhmer zum lettenmale mit feinem Freund in Frankfurt zusammen. Wie viel', schrieb er bamals, liegt bazwischen, seit ich Clemens Brentano im Sahre 1823 fennen lernte und er mir neue Welten eröffnete, und sein bei allen Absonderlichkeiten liebreichstes Gemuth mich rührte und feffelte. Mehr als achtzehn Jahre find feitbem verftrichen, in benen mir uns öfters gefeben und geschrieben, und wenn auch zeitweilige Störungen eintraten, so blieben wir uns boch innerlich stets von Bergen gut. Und so ift er mir noch jest ein treuer Bergensfreund. Seine Seele hat fich nun gang einer Moftit zugewendet, von ber ich zwar nichts ober wenig verstehe, die ich aber hochachten muß, weil ich sebe, wie sie in ihm Früchte ber Gute und Milbe hervortreibt, die ich mir felber fo gerne gonnen möchte. Der Freund frankelt und die Merzte fpreden folimm über feinen Buftanb'.

Diese "Mystik" Brentano's bestand, wie wir aus ben bamaligen in ihrer Wahrheit und Ginfalt ergreisenden Briefen bes Dichters erkennen können, in dem innerlichsten Erfassen und Umfassen der christlichen Heilslehre und der Gnadengaben der Kirche, verbunden mit schmerzlichster Reue über die Frrungen seines früheren Lebens. "Ich habe immer", sagt er in einem Briefe, "in der Natur unserer ganzen Fa-

milie, aller meiner Geschwister, eine große Anlage zur Güte und Liebe, Theilnahme, Hingabe an das Nechte und Wahre gefühlt, ja ich fühlte Alles das sogar in meinem Herzen... Ach, was hätten wir doch alle werden können: so gut, so fromm, hülfreich und trostreich für einander und ein Heila allen Nebenmenschen; o wir hätten wohl heilend und heilig werden können, wir hatten wohl Alles dazu, und was ist aus uns geworden... Ich fühle ein tieses Leid, daß Alles das in mir und den Geschwistern nur vermischt und zerrissen vorhanden ist, wenn gleich die elenden Trümmer auf dem Bruch die und da glänzen'. D selig, wem Gott die Hände bindet, die gefaltenen Hände zum Gebet und die Angen verhült mit Demuth und Einfalt, wenn die Welt hereinbricht mit ihrem salschen Glanz und ihrer Versühzrung' 1.

Am 24. November 1841, wo Brentano Frankfurt versließ, sagte er beim Abschied zu Böhmer: "Gott mit Ihnen! Machen Sie boch nicht das Vaterland und die Wiffenschaft allein zu Ihrem Gott, dann wurde es übel enden".

Schon im folgenden Jahre hatte Böhmer ben Tob bes Freundes zu betrauern, den ihm ,fürder Niemand ersețen kounte'.

Dieser hochbegabte Freund', schreibt er, hätte allerdings mehr leisten können; er hatte die Kraft des Geistes und den Reichthum der Seele, um sich neben Dante, Calderon und Shakspeare zu stellen, aber was er hinterlassen hat, ist immerhin so herrlich, daß man an lebensvoller Schöpfung Nichts vermissen wird, wenn es einst vorliegt'. Daß ,das Borliegende herauskomme, daß der reiche Schatz Brentano's scher Poesie Gemeingut werde und die Welt auch den Dichs

<sup>&#</sup>x27; Brentano's Gesammelte Schriften 9, 423, 401.

<sup>2</sup> Böhmer's Leben und Briefe Bb. 2, 386.

ter selbst in seinem Leben und Wesen kennen und murdigen lerne', murbe ihm jest mehr noch wie zu Lebzeiten bes Freundes ,ein Bergensbedurfnig, welches fich unter ben taglichen Urkunden- und Regestenarbeiten von Sahr zu Sahr steigerte und Befriedigung verlangte'. Mit einer eigenen Schrift 1 zum Anbenten an ben Dichter murbe er nicht fertig, aber er nahm wirksamen Antheil an ber Berausgabe von bessen ,Gesammelten Schriften', lieferte Material zu ber bem achten Banbe berfelben porausgeschickten Lebens: ffizze und unterftutte Buido Gorres bei ber Druckbeforgung ber Märchen, die er noch im Alter ,mit ftets neuer Freude las und wieber las.' ,Warum lefen Sie nicht', fragt er eine Freundin, "Brentano's Marchen? Deren Berausgeber, mein lieber Freund Guido Gorres, fagt mit Recht, daß fie bes Schönften fehr Bieles enthalten, mas fich in feiner Anfpruchlosigkeit mahrlich bem Beften in unferer Poefie vertrauensvoll an bie Seite ftellen fann, bag manche ber Lieber, welche ber Dichter seinem bunten Märchenteppich eingewebt, zu den lieblichsten und sinnvollsten gehören, die in unserer Sprache gebichtet wurden; und welch' ein unübertrefflicher humor lacht uns aus manchen biefer Marchen an! Das liebreichste Gemuth, wie ber Dichter felbft es befaß, burchwärmt auch bie Märchen, bie nach ben Worten meines Freundes ben Rindern lehren, teinen Sungerigen ungespeist, keinen Traurigen ungetroftet vorüberziehen zu lassen, und bie ihnen zugleich zeigen, wie jede Wohlthat, auch bem geringften und ärmften Thierlein ermiefen, von ber göttlichen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit ihren Lohn empfängt. citire Ihnen die Worte meines Freundes mit Vorbedacht, weil er in ber Borrebe zu ben Märchen überhaupt fo portrefflich über bie gange Poefie von Clemens, auch ihre

<sup>1</sup> Bergl. barüber Naheres Bb. 2, 351, 398.

Schwächen betonend, gehandelt hat. Es ist bas Befte, mas bisher darüber geschrieben worden. Aber die Leute wollen nun einmal ben Dichter nicht lefen. 1. ,Es ift ein eigenes Beschick, bag feine beften Sachen', fcrieb er fvater einmal. halbwegs unbekannt bleiben. Selbst bas Formale, mas er in ber Metrit und zwar insbefondere in ber Affonang ge= leistet, hat man nicht bemerkt, während man doch Platen wegen Sachen bewundert, die nicht beffer find. Wie außerorbentlich ift die 18. Romanze (vom Rofenkrang) burch bie musikalisch bem Inhalt entsprechende Assonanz auf u und auf ei'! Bei mir will gar feine Poefie mehr anschlagen, als die seinige, obwohl mir nicht gerade Alles gefällt, was er hinterlaffen hat' 2. "Heute freilich", wiederholt er ein andermal, ,ift Brentano noch so gut wie ganglich miß= Aber es gibt für ihn boch noch eine Zeit ber Unerkennung, wo man ihm ben ichonften Dichterkrang nicht streitig machen wird. Einzelne Absonderlichkeiten und Phantaftereien (zugegeben felbst an vielen Stellen ben ichon von Gothe gerügten Mangel an Mag) werben bann nicht ftoren, wenn man ben Dichter in seiner Gesammtheit auffaßt und seine Werke wirklich liest, nicht nach Art neuerer Literar= historiter bloß burchblättert, um einige Stellen zu gernagen. Lefen Sie boch, Freundin, die Dichter felbst und halten Sie Ihre Tochter fern aus ber Bersimpelungsanstalt moberner Literaturgeschichtschreiberei, die mir in ihren Auswüchsen als eine neue Calamität unseres Volkes erscheint. Sind die Verbilbungsinftitute, wie fie bermalen floriren, nicht icon Calamität genug für bie weibliche Jugend? Noch einmal Brentano. Abgemübet als Urkunding Regestus las ich neulich, wer weiß zum wie vielten Male, feinen Bonce de Leon und wie

<sup>1 8</sup>b. 1, 226-227.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bb. 3, 374, 237, 154.

fühlte ich mich erfrischt. Also lesen auch Sie ihn einmal und sagen Sie mir, wie er Ihnen gefallen'. Diesen Ponce be Leon schätzte er besonders hoch. "Es weht eine eigene Luft darin, leicht und erquickend wie 4000 Fuß über dem Meeresspiegel. Aber nicht Alle sind Bergerkletterer und empfänglich für so muntere Laune. Es ist mir wie ein Springen und Jagen guter Gesellen auf dem weichen Teppich der Alpenpflanzen'. Gern recitirte er die vor vielen Jah=ren auf Brentano gedichteten Berse:

"Ein Dichter ist es. Seine Lippen prangen Bon Lieb' umweht mit wundersel'gem Leben, Die Augen gab ihm finnend die Romanze, Und schaft wohnt ber Scherz auf seinen Bangen, Den Namen wird ber Ruhm ihm einstens geben, Das Haupt ihm schmuckend mit bem Lorbeerkranze.

Bu ber schönsten Hinterlassenschaft Brentano's rechnete er bessen Briefe, worin ,bie allertiessten Sachen auf's Bortrefslichste ausgesprochen' seien. "Wie tief gehen da', schreibt er, ,so oft die Ausdrücke, selbst einzelner Worte. Setzen wir den Göthe'schen oder Schiller'schen Brieswechsel daneben, dann fühlt man den Unterschied. Mögen Wohlgesinnte sich daran erziehen und diesen außerordentlichen Wenschen badurch näher kennen lernen'.

Böhmer war überhaupt ein großer Freund von Briefsammlungen, beren Lectüre ihn ,in die Gemeinschaft mit bebeutenden Männern einführtes, und er bedauerte, daß der Werth solcher Sammlungen besonders von jüngern Leuten so wenig anerkannt würde. Diese Briefsammlungen sind doch ein Schatz der Nation, für einen jüngern Mann das trefslichste Bildungsmittel, wenn ich an Namen benke wie Johann von Müller, Clemens Brentano, Görres u. s. w.

<sup>1 286. 2. 387.</sup> 

und so Bieles, mas fich an biese auschließt, wie g. B. Bonstetten's Briefe u. f. w. Anerkannt wird bieses nicht. find junge Leute, die zu jedem halb renommirten Gelehrten laufen, ber burch ihre Stadt kommt, fich ihm prafentiren und ihn kennen lernen wollen: aber um die großen Tobten, bie in ihren Briefen bie Momente ihrer Selbstentwicklung und größere Gebanten, als bie man por jedem Gelbichnabel austramt, niebergelegt haben: um biefe Schate fummern fie fich nicht' . . . , Solche Brieffammlungen find wie Rirchhofe, auf benen viele Befreundete begraben find. Alle biefe großen, eblen, reichen Bergen schlagen nicht mehr, nur noch Trummer find von ben Menschenkreisen vorhanden, in benen bie Schreibenden sich bewegten, in ben meiften Fällen bat Niemand die Beimgegangenen erfett'. ,Man lernt die großen Tobten aus ihren Briefen am besten tennen und muß an bem geistigen Rampfe, ben sie muthig getampft und an ben hoben Rielen, die sie verfolgt haben, sich emporziehen und aus ihnen Rraft, Dauth und Gelbstverläugnung schöpfen' 1.

Bemerken wir abschweisend bei dieser Gelegenheit, daß alles Gesagte mit vollem Fug von Böhmer's eigenen Briefen behauptet werden kann. "Diese Briefe', schried einer der hervorragendsten deutschen Historiker, "sind ein disher underkanntes, eigenthümlich bedeutendes Werk des herrlichen Mannes, dem die Wissenschaft so Unschätzbares verdankt. Die darin ausgesprochenen politischen und auch literarischen Urtheile werden viele Gegner sinden, aber selbst diese werden anerstennen müssen, wie ungemein viel sich aus diesen Briefen für den rechten Geist und die richtige Wethode historischer Forschung erlernen läßt, und wie sehr das rastlose und selbstlose Schaffen Böhmer's Achtung gebietet. Wie wird hier doch überall auf ernste und selbstbewußte Thätigkeit

<sup>1</sup> Bb. 1, 484. Bb. 3, 154, 242, 374, 401.

gebrungen und mit welcher Liebe werben jungere Freunde gehoben und unterstütt' 1. Die Briefe find in Wahrheit für ihn ein murbiges Denkmal, welches er ber Liebe gegen seine Freunde, der lebendigften Theilnahme an ihren Freuden und Leiben, ber Belehrung und Sulfeleiftung, zugleich aber auch seiner eigenen so großen Bescheidenheit und Dankbarkeit, wie sie nur groß angelegten und reinen Naturen eigen find, gefest hat. Wie die Freundschaft für Böhmer bas einzige Afpl seines Gemuthslebens mar, so erwies er selbst treueste Freundschaft und für sein ganges Leben galt bas ehrende Zeugniß seines Lehrers Sartorius: "Sie, lieber Böhmer, find in Wahrheit decus amicitiae' (eine Zierbe ber Freundschaft). Auf Deinem Grabstein verbienst Du, wenn Du einst ftirbst', versicherte ihm Samuel Amsler, bie Worte: er war ber eifriafte und bescheidenste Arbeiter, ber treueste, aufopfernofte Freund'; Beter Cornelius nannte ihn ,die ehrlichste Freunbesseele, die es auf Erben gibt' und Clemens Brentano fcrieb an Chuard Steinle: Bohmer ift von ben Menschen, bie ich in Frankfurt tenne, ber sinnvollste, getreueste, gerechteste, ebelste. Wenn man ihn kennt, wie ich, so kann man nicht an ihn benten, ohne baß Einem bie Thränen in bie Augen steigen. Ich bitte, lernen Sie ihn genauer tennen und lieben Sie ihn. Er verbient mohl ein ebles Freundesherz' 2.

Durch die Freundschaft mit Brentano trat Böhmer ,in den ganzen Kreis jener katholischen Freunde ein, die mit Herz und Geist für die Belebung christlicher Gesinnung und die Wiedererweckung des firchlichen Bewußtseins wirkten' und wir erwähnen unter diesen nur den ehrwürdigen Bischof Sailer, den ,frömmsten, friedes und liebevollsten, kindlichsten

<sup>1</sup> Bb. 1, 324. 2 Bb. 1, 111.

Prieftergreis' und bessen jugenblichen Freund, Melchior von Diepenbrock, jene Feuerseele und zugleich zarte Dichternatur, bie ber Poesie auf ben Wegen bes wahrhaft Beschaulichen und Erbaulichen nachging.

Als Böhmer Diepenbrock's Bekanntichaft machte (1828), war biefer gerabe mit ber erften Ausgabe feines , Geiftlichen Blumenstraußes' beschäftigt und schlug ihm vor, einige Autos von Calberon gemeinsam mit ihm in beutscher Uebersetzung herauszugeben. Mit vollster Empfänglichkeit vertiefte fich Böhmer in biefen spanischen Dichter, über ben er an Rückert schrieb: ,er macht meiner früheren Vorneigung für Shatespeare ben Rang immer streitiger, je mehr ich nach Gothe's Unweifung, um ihn recht zu verfteben, in fein Dich= terland gehe'. Daneben betrieb er zugleich eifrige Stubien ber altitalienischen Poefie'. Besonders fesselte ihn die "drift= lich-tiefe und munderliebliche Poesie' bes großen Frangis= fanerdichters Jacopone, und um Diepenbrock aufzumuntern, auch aus biefem die schönften Blumen nach Deutschland zu verpflanzen, überschickte er ihm eine Ueberfetung von Jacopone's Rob ber Armuth', welche von bem Freunde fur bie zweite Auflage bes "Geiftlichen Blumenftraußes" treulich benutt murbe. Böhmer's icone Uebersetung lautet:

> "Armuth geht auf sichern Wegen, Nicht um Streit und Groll verlegen, Fürchtet nicht ber Diebe wegen, Noch baß Sturm verdirbt ihr Kleib.

Armuth ruhig bis zum Ende, Sorget nicht um Testamente, Läßt bie Welt, wie sie sich wende, Thut nicht einem was zu leib.

Braucht nicht Richter, noch Rotare, Schleppt zur Hauptstabt nicht bas Baare, Lächelt bei ber Geiz'gen Waare, Die ihm so viel Sorg' bereit't. Armuth herrin voll Erbarmen, Retterin bu im Berarmen, Tugend ruht in beinen Armen, Wohnet ba in Sicherheit.

Eble Armuth, hehres Biffen, Reinem Dinge bienen muffen, Mit Berachtung alles miffen,

Mas geschaffen in ber Zeit.

Wer verachtet sein Besitzen, Kann erst bas Besitzthum nützen, Fühlt sein Fuß bes Dornes Spitzen, Wanbelt er nicht weiter heut 1.

Wer noch wünscht ift Knecht ber Habe, Ift verkauft um liebe Gabe; Wer ba benkt, daß er sie habe, Der hat boch nur Eitelkeit.

Gott kommt nicht jum Herz gegangen, Das im Irb'ichen eng befangen; Armuth ift so groß Umfangen,

Daß sie Raum ber Gottheit beut.

Armuth ift bas: Richts zu haben, Keinem Schat mehr nachzugraben; Zu besitzen alle Gaben In ber Freiheit Herrlichkeit.

Und die in den christlichen Dichtungen verherrlichten tiefssinnigen Lebensanschauungen, die ihn fesselten und die er in seinen eigenen Bersen pries, sollten für ihn selbst im Leben, mitten unter den vielen Glücksgütern, die ihm zu Theil geworsden, maßgebend sein. "Möglichste Bedürfnißlosigkeit für mich selbst", schrieb er schon im Jahre 1823, sei mir Geset, und darin stetz Fortschritte zu machen, erachte ich für Pflicht", und zbie

Der: Ber Besithtums kann entrathen, Dem kann sein Besit nicht schaben, Sticht ein Dorn ihn auf ben Pfaben, Wandelt er nicht weiter heut.

rechte Armuth üben wir, wenn wir bei ernster Arbeit freis willig auf Freuden verzichten, und die Leiden, so gut wie die Freuden, als eine Form des Segens betrachten, den Gott uns spenden will'. Aus dieser Gesinnung stammen seine schönen Sprüche:

"Soll ber Weinstod Früchte tragen, Muß bas Messer schneiben ein, Darst nicht nach ben Thränen fragen, Erst bas Weinen, bann ber Wein."

"Filhrt bich bas Leben auch auf rauhem Wege, Sei boch getroft und bulbe ruhig aus. Das Ende kommt boch einstens, wenn auch träge, Und mit bem End' Bollenbung dir in's Haus; Den rohen Demant kann nur Rauhes schleifen, Und so wie er sollst bu jum Glanze reifen.

Raß, o laß es boch ergehen, Wie ein höherer herr es will. Rosen in bem Garten stehen, Stehe bu am Zaune still; Töne her von Osten schwellen, horche bu von Ferne zu: Fließen zu bem Meere Wellen, Ruhst am Ende wohl auch bu.

"Jebe Freude auf Erben ist nach Jean Paul's tiesem Wort nur eine Sehnsucht, und Glück und Freude wird in Wahrheit nur demjenigen zu Theil, der sie in rechten Bezug zu dem Höchsten setzt:

> Dann erft blühen recht bie Rosen, Schimmern, buften fie erst gang, Benn ber Blumentrang ber Rosen Birb Gebetes Rosentrang.

"Nur kein Trübsinn, selbst in trübster Stunde, benn über bem Nebel wandeln boch Sonne, Mond und Sterne in uns

gestörtem Frieden. Bas ist unser Geist, wenn ihn Wolken ängstigen? Sei wohlgemuth:

Senke tief die Wurzeln ein, Beite hoch die Zweige aus, Erd' und himmel find ja bein, Ei du haft ein weites haus.

Letztere Sprüche finden sich unter seinen Aufzeichnungen aus dem Jahr 1844, als er mit dem "liebenswürdigen Troubadourt Guido Görres, dem Dichter der tiefinnigen Warienlieder, den er wegen seines reinen Wesens und seiner kindlichen Anmuth vor allen jüngern Freunden am meisten schätze, in der Schweiz zusammentras. Auch noch in jener Zeit, nachdem er schon lange mitten zwischen Urkunden und Handschriften seinen rastlosen Fleiß der Geschichtsforschung zugewendet hatte, "warf die Muse noch manchmal ihren Sonnenblick" auf sein Leben, und er bestand einmal mit Guido, wie er sich scherzend ausdrückt, "einen Dichterkampf, einen Wartburgskrieg und gewann ein Blatt aus seinem Lorbeerkranze". Er hat darüber Folgendes aufgezeichnet:

Bor Jahren ging ich mit meinem Ränzchen eines Abenbs von Bacharach nach Bingen. Ungefähr in der Mitte des Weges kam ich an die damals wüste St. Clemenskirche. Sie liegt tiefer als die Straße ganz einsam am Rhein. Ich stieg hinab. Gleich am Portale waren die beiden Säulen, die einst es zierten, entwendet. Das Thor, seines Schlosses beraubt, tried sich auf und ab im Winde. Die Platten des Fußbodens waren aufgehoben. Durch die zerbrochenen Fenster blickte ich sinnend in den Abendhimmel. Die Augen wieder niederschlagend bemerkte ich plötzlich, nach dem Hochaltare zu, bessen Wauerwerk allein noch übrig war, ein Weib, das knieend betete. Es schien mich nicht bemerkt zu haben. Ich zog mich leise zurück, bewegt von dem Andlick und all' den Borstellungen, als deren Symbol das, was ich gesehen hatte,

gelten konnte.' Diese Geschichte theilte er seinem poetischen Freunde als Stoff zu einem Gedichte mit, welches dieser auch wirklich ausführte. Da er jedoch mehr die äußere Erscheisnung in's Auge gesaßt hatte und es dem Hörer überließ die Bedeutung selbst herauszufühlen, so dichtete Böhmer selbst nachsolgende Strophen , die uns zugleich ein herrliches Zeugsniß für seine kirchlichen und vaterländischen Gesinnungen ablegen.

## St. Clemenskirde.

Ein Kirchlein an bes Rheines Stranb Berlassen in Ruinen stand, Drin betet laut das Baterland:

O bu meine ew'ger Schirm und Hort, Du meiner Jugend Wallfahrtort, Du meines Alters letter Port!

Wie herrlich war ich einst geschmückt! Beglückend und auch selbst beglückt, Da noch mein Stuhl stand unverrückt.

Ich trug bie höchfte Kron' ber Welt, Der war bas schärffte Schwert gesellt, Und milbe Weisheit, die erhalt.

Ich herrschte über Land und Meer, Bog siegreich von den Alpen ber, Und stählern glänzte meine Wehr!

Am liebsten weilte ich am Rhein, Neun Dome spiegelten sich brein, Und tonten in dem Abenbschein.

Wo feine Woge tiefer fpult, Bo Frankenerbe fie burchwühlt, hab' ich mich recht zu haus gefühlt.

<sup>1</sup> Bergl. bie Gebichte von G. Görres (München 1844) S. 33: "Die St. Clemenskirche", worin Böhmer's Gebicht eingefügt ift, jeboch mit Auslassungen und Zusätzen.

Wie tief sein Strom, so tief mein Sinn; Wie stät sein Gang, so zog ich hin; Da war ich anbers, als ich bin!

· Gewandelt hat sich nun die Zeit, Kein Kaiser herrscht mehr weit und breit, Mein Herzvolk trägt ein buntes Kleid!

Den Bolfen warb es, ach, jum Raub! Bon Frost versengt wie Frühlingslaub! Der Fremben Spott! ein Burm im Staub!

Sie brangen bis zur Kirche ein, Sie wühlten selbst im Seil'genschrein! Doch bu, o Herr! wirst bliden brein.

Du wecht aus meiner Afche auf, Der einst mich rächt im Siegestauf Und neu mir setzt die Krone auf.

## Drittes Buch: Wissenschaftliche Wirksamkeit für vaterländische Geschichte.

## I. Bie er gum Studium ber Gefchichte getommen.

,3ch barf es fagen,' schrieb Böhmer im reiferen Mannes= alter, als er auf ber Sobe seiner missenschaftlichen Leiftungen einmal einen Ruckblick auf feine geschichtsforschenben Bemühungen warf, ,daß nicht Neugierbe, Ehrgeiz ober bloße Liebhaberei mich bei biefen Studien antrieben. Es mar die Liebe zum Baterland, bie Ueberzeugung, baf bie Kenntnif ber Bergangenheit belehrend für die Gegenwart sein konne, bie hoffnung, bag bas Wahre jum Guten führen möge' 1. Und ein andermal begründete er seine innere Stellung zu ben geschichtlichen Studien bes Räheren mit ben Worten: Sch glaubte, daß Jeber, ber por ber Mehrzahl seiner Mitmenschen es voraus hat, nicht bem täglichen Brob nachgeben zu muffen, auch verpflichtet fei, seine Zeit und Rraft ben allgemeinen Zwecken zu wibmen, bag er burch folden nütlichen Dienft bie Bevorzugung, beren er genießt, gemiffermaßen abverbienen muffe, und nur nach fo gethaner Arbeit berfelben ohne Schaben seiner Seele genießen könne. Dabin rechnete ich nun aber auch Erforschung ber vater= ländischen Geschichte. In ber Geschichte einer Nation scheint mir auch ihr Selbstbewußtsein zu liegen, und bas ,Ertenne bich selbst' scheint mir nicht bloß auf die Individuen an=

<sup>1 86. 2, 442.</sup> 

wendbar, sondern auch auf die Nationen, zumal dann, wenn beren äußere Rustande gewaltsam erschüttert wurden und wenn badurch die ursprüngliche Perfonlichkeit berselben (welche boch fein willfürliches Menschenwert ift) Verbunkelungen erlitten hat. In solchen Umftanben befinden wir uns, und fein Gebilbeter kann es vermeiben, über bie öffentlichen Ruftanbe von Rirche und Staat wenigstens Meinungen ju hegen, für die er doch ebenso verantwortlich ist, wie Andere für ihr Handeln. Was soll hier nun leitend sein? Gin vollkommenes und absolut gultiges Gesetz für irbische Zustände kann weder erdacht, noch geltend gemacht merben. Rechtsgefühl weist uns auf die Anerkennung best unbestrittenen Besitzstandes und auf die Beachtung des thatsächlich Ueberkommenen hin, und biefes vermögen wir hinwieber in ben größeren Verhältnissen nur aus ber Geschichte verstehen zu Run find die meisten Menschen so rasch bei ber Sand mit ihrem Urtheil und geben sich boch so wenig Muhe, bie Thatsachen zu erforschen, auf welche es sich stützen muß. Diesem Beispiel wollte ich nicht folgen, sondern ich wollte lieber die Thatsachen recht genau kennen lernen und bann erft unterscheiben, mas recht und mas unrecht ift. Ich habe gefunden, daß diese Methode eine Kraft besitzt, welche die Seele von Leidenschaften reinigt. Denn die rechte Kenntniß ber Geschichte gibt zum haß viel weniger Stoff, als vielmehr zum Schmerz über die Unvolltommenheit ber irbischen Dinge und zu befferen Entschlüffen für bie Butunft. habe ich benn immer geglaubt, bag bie Erkenntnig bes Bahren auch zur Verwirklichung bes Guten führen werbe' 1.

Wir muffen auf biese seine Gebanken und Gesinnungen bes Weiteren eingehen. Die Liebe zum Baterlanbe, ,für's ganze Leben Kern und Stern' seines Wirkens, war ihm

¹ Bb. 1, 413.

gleichsam angeboren'. In seinen Knabenjahren hatte er unter bem tiefen Ginbruck, ben ber Untergang bes alten Reichs und die Knechtung Deutschlands burch die Frembherrschaft auf ihn ausgeübt, schmerzlich gelitten, bann aber hatte er mahrend seiner Universitätsstudien ben sufen Fruhling ber beutschen Auferstehung mit all' bem freudigen Schaffen und fraftigen Soffen und mit all' ben troftenben Erinnerungen an bas frühere und iconere Dafein ber Nation miterlebt und Partei ergriffen für die beutsche Burschenschaft, die burch ihre Ginheit bas Vaterland im AUgemeinen, burch bie Gleichheit ber Mitglieber bie politische Freiheit repräsentiren sollte. In Liebe und Vertrauen' fah er bamals ber politischen Neugestaltung Deutschlands ent= gegen, und hielt ,an ber hoffnung' fest, bag ,wir wieber erlangen werben, mas wir verloren: ein Reich und einen Raiser; die alte Freiheit und das alte Recht d. h. die ebelften Guter unferes Bolksthums'.

Nun trat aber schon kurz nach seiner Rückkehr von der Universität in der beutschen Geschichte jener traurige Wendepunkt ein, seit welchem alle Romantik der Freiheitskriege aus der politischen Stimmung verschwand und, an Stelle der in den ersten Jahren nach Abschüttelung des fremden Joches auf Schaffen und Herstellen gerichteten Bestredungen, ein Geist bloßer Verneinung, ein Haß gegen die auf dem Wiener Congreß geschaffene politische Gesammtordnung, gegen die einzelnen Regierungen und gegen den bloß vegetirenden Bundestag vorherrschend wurde. Dieser Haß bethätigte sich in der Presse, auf den Turnplätzen, in der Burschenschaft, in den Verhandlungen der neu eingeführten Stände, er drang sogar dis nach Kom in den Kreis der deutschen Künstler, und dort war es, wo Böhmer, wie wir hörten 1,

<sup>1</sup> Bergl. S. 53.

mächtig von bemselben ergriffen wurde. In einem an zwei Freunde gerichteten Manifest erklärte er damals, daß man auf allen Gebieten neue Bahnen einschlagen müsse: wie in der Religion und Ethit, in der Wissenschaft und Kunst, so sei es auch in der Politit mit allen bisherigen Grundsähen vorüber; man müsse vorwärts schreizten; Jedermann sei verpslichtet, die Ideen der neuen Zeit in sich zur Klarheit zu bringen und die erste Menschenspslicht sei die That.

Nach Deutschland zurückgekehrt, erschien ihm ,bie allge= meine Unzufriedenheit, die Bornirtheit und ichlechte Gefinnung ber Regierungen und bas ganze Glend bes Bater= landes noch weit größer' als er erwartet hatte, aber er erkannte gar balb, bag er mit ben Wortführern ber Un= aufriedenheit, ben neu-frangofischen liberalen Schreiern, biefen Pöbelbethörern und Selbstsuchtmenschen, bie alles Eble und Aechtbeutsche im Bolte in Butunft noch mehr verhungen' murben, als es bie Schlechtigkeit ber Minister vermöchte, in keiner Beise gemeinsame Sache machen, keine Uebereinftimmung ber Gesinnung haben konne.' Die fog. liberale Bartei, sagte er, werbe ,um so mehr zum Unheile Deutsch= lands wirken, als fie bem Bolke auch bie religiofen Bergwurzeln abzugraben suche' und in Bukunft auf nichts Beringeres, als ,auf ben völlig religionslofen Staat' losfteuere. So erfüllte ihn ,bie ganze Gegenwart mit tieffter Wehmuth. "Traurig', schrieb er im Jahre 1819 an Paffavant, "find unsere Aussichten rings herum, wenn wir nur etwas in bie Ferne seben. Nicht die Besten sind es, welche jest im Baterlande herrschen, und welche an ihre Stelle bereinst treten konnten, werben noch ichlechter fein. . . Wir burfen ernstlich forgen, wenn wir seben, wie febr ber gute natur=

<sup>1 286. 2, 32-37.</sup> 

liche Sinn zu Grunde gegangen und bafür Verbilbung jeder Art die Herrschaft gewonnen hat. . . D Jtalien! da sitze ich im engen nordischen Zimmer und seufze, wenn ich an beine Herrlichkeiten erinnert werde. Was ersetzt mir hier italienischen Lebensgenuß, kühlende Winde und blauen Himmel? Nur die Liebe zum Vaterlande kann es, nur der Besitz höherer Güter: aber wo ist hier ein Vaterland, wo sind hier höhere Güter, die das äußere Leben gibt? Gott besser's. 'Aber', fügt er in seinen Aufzeichnungen hinzu, wenn die Dinge sich bessern sollen, dürsen wir die Hände nicht ruhig in den Schooß legen, denn wer sich selbst und die edle Sache verläßt, wird von Gott verlassen; wer verzweiselt, ist schon gerichtet. Zeder wirke nach Kräften sür Bolk und Vaterland und spreche mit Uhland:

"Erharret ruhig und bebenket: Der Freiheit Morgen steigt herauf, Ein Gott ist's, ber bie Sonne lenket, Und unaufhaltsam ift ihr Lauf."

"Wie die Dinge gegenwärtig in Deutschland beschaffen sind, so kann man, sofern man nicht in einem praktischen Berufe steht, für's Vaterland am besten wirksam sein durch Pflege der Güter, die uns Deutschen trot aller Zersplitterung gemeinsam geblieben sind und die uns wieder zu einer besseren Zukunft verhelsen müssen." "Förderung der geistigen Einheit sei unser Ziel. Erreichen unsere Regierungen und die Herren vom Bund auch nicht was sie sollten, so müssen doch wir erreichen was wir können: Erhaltung und Pflege ächtbeutscher Gesinnung, aller Eigenschaften und Tugenden unserer Vorsahren, die uns ehedem groß machten, Pflege unserer eigenthümlichen Bildung und Sprache", und "was wohl am wirksamsten sein wird, weil es den vollen Ernst

<sup>1 286. 2, 51, 111.</sup> 

ber Seele herausforbert, Aneignung und Berbreitung gründlicher Kenntnisse ber Geschichte unseres Bolkes. Hierfür will ich thätig sein und das Selbstgefühl unseres Bolkes und der einzelnen Stämme zu heben suchen; vor allem aber soll meine Thätigkeit dem edlen rheinischen Stammvolke, dem ich angehöre, zu Gute kommen.

Bu biesem Zwecke wollte er im Jahre 1822 Briefe über Baterland, Runft und Wiffenschaft an einen rheinischen Sungling politischen Standes' 1 herausgeben, und ,ich rufe', schreibt er, meinem Junglinge zu: Du rheinischer Jungling, sei ftart wie die Felsen beines Stromes, flar und lauter wie seine Wellen, freudig wie seine Rebenufer, bein Leben fließe bahin wie bas seinige voll guter Werke und Rüglichkeit und wie sein Strom, milb zwischen milben Ufern, entgegen= starrende Kelsen aber wild und siegreich überbrausend, un= widerstehlich zu bem großen Ocean zieht, so auch bu nach bem Ziele, welches die Tugend bir unaufhörlich vor Augen stellt ... Bebenke die Herrlichkeit bes Volkes, von bem bu abstammft, wie es icon vor zweitausend Sahren an Sitte, Tapferkeit, Treue, Unermublichkeit alle anbern übertraf, und wenn bu biese Begriffe in bir aufgeregt, bann bebenke, baß auch du ein Deutscher, daß auch an bir, wenn du nicht mit Schmach biesen Namen tragen sollst, jene alte Berrlichkeit sich noch auf ben heutigen Tag offenbaren muß.' "Freue bich beines iconen Vaterlandes und bebente mas es gemefen:

> D schönes Rheingau, bein muß ich gebenken Mit Sehnsucht stets, wie ba ber grüne Rhein Zwischen ben Ufern strömt, die ihn beschränken. Wie oft stand ich am Strom im Abenbschein, Gespiegelt sanft von den beruh'gten Wellen Und bachte froh: dieß Baterland ist mein!

<sup>1</sup> Bergl. barüber Naheres Bb. 1, 118-119.

Wie da die Hügel auf und nieder schwellen Und höh're Berge ragen in das Thal, Die sich entgegen scharfem Winter stellen. Bon ält'ster Borzeit steht da Mal an Mal; Es sprechen laut die längst vergang'nen Zeiten, Des Drusus Stein und Karls des Großen Saal. Und wie die Städte an den Usern beiden So schön sich zieh'n und in der Abendruh' Antwort sich gibt der Gloden frommes Läuten: O rheinisch Land und rheinisch Herz dazu'...

3hr freien Stabte, belle Gbelfteine Des Baterlandes, ihr! wie gut zu wohnen, Wie ficher war's im Schut eurer Bemeinc! Bedürfniß fehlte nicht, fo geht ber Ruf. Das Schöne hatte ringe mit Blumenkrangen Umzogen, was Bequemlichkeit fich schuf. Wie ftolz ihr ba an euren Aluffen liegend, Umgeben von ber Mauern festem Schirm, Bon Warten übersaht bas Land besiegenb! Wie wohlgereiht ftanb ba nicht Saus an Saus, Und fausend, raffelnd, Klappernd brin fich regte Des fleiß'gen Burgers Arbeit mit Gebraus. Und aus bem Mittelpunkt von bem Betummel, Wie hob sich da die Kirche mit dem Thurm So hoch empor von Erben zu bem Simmel! Wie ba die Hallen, mit finntiefer Runft Schon ausgeziert, am Feiertag fich füllten Mit frommen Dankern für fo bobe Bunft! Noch nicht war worben zu ber Zwietracht Raube Das Beilige, es war Gin Gott allein Und Gine Rirche und ein Ging'ger Glaube. Doch mit bem Ernst war Scherz und Luft gepaart. Ehrwürdig wohnten ba erfahrne Alten Und Junglinge, frifch, frohlich, fromm von Urt. Die Frauen sah man ba sorgfältig walten Des Saushalts, und es ftanben um fie ber Der Jungfrau'n icone, züchtige Geftalten,

Boll Ernst und Grazie, ihre Lieb' ein Lohn Der Tüchtigkeit — wohin, bu bessee Zeit, Bist bu verlassend uns, wohin entstoh'n? Seh'n wir bich wieder vor der Ewigkeit?

In ,solcher Gesinnung' schrieb er an Schulz: "Du glaubst nicht, wie mich die alte Zeit unserer Geschichte begeistert, wo noch Ein Reich und Ein Glaube, und wie sehnsüchtig ich zu bem alten Leben unseres Volks und zu ben alten Gestalten unserer großen Männer mich stückte, da ich in der Gegenwart so wenig Erfreuliches sinde", aber er fügt hinzu: "Glaube picht, daß ich es bei Klagen und Sehnsucht bewenden lasse: Nein, die Freude an der Vergangensheit soll nur ihr Studium beleben, es gibt ein edler Ziel:

- es gilt bem Eblen, Großen nachzuwanbeln.

Jebe Zeit hat ihre besonderen Aufgaben und ich lege sie meinem Jungling in meinen ,rheinischen Briefen' marm an's Herz, und strebe eifrigst barnach, sie selbst zu erfüllen. Worin bestanden ihm biefe Aufgaben? Der erfte Rath'. fagt er bem Jungling, "welchen ich Ihnen gebe, ift, nichts Unwurdiges zu thun, nichts Unrechtes gut zu heißen, zu nichts fich gebrauchen zu laffen, mas Sie nicht für nütlich halten. Sie find ein freier Mann und nicht in ber Lage, wie viele, aus Noth vom Staate leben zu muffen, und können baher auch fester auftreten als viele Andere. Staat muß sich freuen, wenn Sie ihm Ihre Rrafte wibmen; weil Sie es nicht muffen, werben Sie es um so tuchtiger thun, wenn Sie es für gut halten. Und ich rathe Ihnen bazu, so weit Sie baburch nicht gegen ben eben aufgestellten Grundsat verftoken. Dief fei Ihr Verhaltnif jum Staat. Was aber bas Baterland betrifft, so tannen Sie ihm nichts Herrlicheres geben, als wenn Sie ihm in sich einen tuchtigen Burger geben. Wir haben Mangel an Staatsmannern,

bie mit äußerer Unabhängigkeit Kenntniß genug und ächte Redlichkeit verbinden; wir haben Mangel an Männern, auf welche bas Volk in ber Noth seine Blicke richten und bie Rettung bes Baterlandes erwarten tann. Gin folder ftreben Sie zu werben. Das ift bas Bochfte, mas ber Burger erreichen fann. — Bleiben Sie treu bem Baterlande! Sie find ein Deutscher und unter ben Deutschen ein rheinischer Kranke: seien Sie es stets ganz, streben Sie bahin ben Urtypus Ihrer Nation barzustellen, auf bag Gie ein Jeber balb als folden erkenne. Salten Sie baber auf hergebrachte paterliche Sitte und laffen Sie fich nimmer burch bie Winde ber Mobe bewegen, mogen fie nun von ber Seine ober ber Nema herweben. Wohnen Sie in Ihrem Lande, lernen Sie es stets genauer kennen, die Gigenheiten seiner Ratur und seiner Bewohner. Schließen Sie mit ben Tüchtigen unter benfelben ben Freundschaftsbund, bas heilige Berbunbnig im Streben fur bas Vaterland. Halten Sie fest an bem Gott Ihres Bolfes und Ihrer Bater; ber Glaube, ber biefen ein ruhiges Sterbebette bereitete, führe auch Sie burch's Leben und laffe Gie ein ruhiges Enbe finben. Studiren Sie bie Befdicte Ihres Landes, bamit Sie ben Beift kennen lernen, ber feit ben frubeften Zeiten es belebte. Lernen Sie Sprache und Zustand ber anberen Länder kennen, bamit Sie von biefer Kenntniß jum Wohle Ihres Baterlandes Unwendung machen fonnen.

"Das Studium der Geschichte ist die würdigste Beschäfztigung, theils um sich selbst zu stärken, theils Anderen das durch ein Stärkungsmittel zu bereiten, um der Gegenwart den rechten Spiegel der Erkenntniß vorzuhalten und zu zeigen, wie das deutsche Bolk von jeher ein freies Volk gewesen, welches sich auch die Formen, unter denen es lebte, frei und seiner würdig schuf.' Dieser Gedanke kehrt in Böhmer's Briesen und Auszeichnungen häufig wieder und er

liebt es, wie zur näheren Begründung gleichlautende Ausfpruche seines "Lieblingshiftorifers' Johann von Muller zu citiren. "Müller fagt, daß das Aufblühen bes ächten hifto= rischen Geschmackes eine feiner schönften Soffnungen auf bie fortschreitende Entwicklung beutscher Nation begründe; nichts bringt dem Bergen prattischen Verftand und mahre vater= ländische Tugend näher. Wir so wenig als die Römer haben einen homer; uns muß bie Siftorie gur Würdigkeit unserer Bater aufnahren. Bur rechten Erkenntnig ber Geschichte aber empfiehlt Müller vorzüglich bas Stubium ber alten Chroniken. Er beneidet keinen philosophischen Siftoriker unserer Zeit, wohl aber Tschubi und Königshofen und folde, beren malerische Einfalt jett nicht mehr zu erreichen ift, und die uns lehren, Wahrheit und Schönheit in ihrer ungeschmuckten Geftalt zu faffen. Und mas immer wir an historischen Kenntnissen uns aneignen, sollen wir zunächst nicht in schriftstellerischer Absicht, sondern als Männer und Burger uns aneignen, und wenn wir schreiben, nicht im Schulton sprechen, nicht wie zu einer Academie ober einem Recensenten-Tribunal, sondern jum Zeitalter, ju unserer verwahrlosten Nation. Das find Gebanken, bes Eblen werth. Will man sie ausführen, so thut als conditio sine qua non Kenntniß, Erforschung ber Quellen Noth, ber beften Quellen, der unmittelbarften Quellen; genaue Quellen= funde ist das erfte Erfordernig eines Historiters.

Wir sehen, es sind dieselben Gedanken, die ihn bei seinen Kunststudien leiteten, und gleichzeitig mit diesen hatte er schon wenige Monate nach seiner Rückkehr aus Italien bezonnen, auch für die rechte Kunde der politischen Geschichte thätig zu sein. Im December 1819 fertigte er eine noch vorliegende Uebersehung der Germania des Aeneas Silvius an, studirte im Jahre 1820 eifrigst den Lambert von Hersfeld und überhaupt die Chroniken der salischen Periode, und

seit seiner Bekanntschaft mit Thomas und Ficharb kam er immer tiefer in die eigentlich historischen Studien hinein' und deren Betreibung wurde ihm durch seine Bibliothekarstelle wesentlich erleichtert. Mit Fichard besprach er eine neue Ausgabe der Limpurger Chronik, für die er alle Materialien sammelte, und "erhielt durch diesen Meister der Forschung die erste Einsicht in das Wesen historischer Kritik."

Entscheibenb für feinen ,fünftigen Lebensberuf' murbe bann die ihm burch Rath Schlosser und Kichard verschaffte perfonliche Bekanntschaft mit bem Freiherrn vom Stein, bem er bankbar nachrühmte: "Ihm eigentlich gebührt Alles, mas ich für vaterlandische Geschichtsstudien geförbert habe.' "Mein Bater und Großvater', erzählte er, pflanzten bie erften Reime meiner Liebe gur Geschichte ber beutschen Borzeit, und diese Liebe fand Nahrung und Förberung burch meinen Lehrer Sartorius in Göttingen, ber mich bie beffere und edlere Freiheit, wie sie im Mittelalter herrschte, kennen lehrte. Dann zogen mich Thomas und Nichard zu ftreng geschicht= lichen Studien bin, Clemens Brentano erfüllte mich mit bewundernder Liebe für die beutschen Chroniken, aber die eigentliche Richtschnur erhielt ich burch meinen eblen Gönner Freiherrn vom Stein und sein grokes Nationalunternehmen ber Monumenta.

Freiherr vom Stein hatte am Abend seines Lebens, nachdem er seine Hoffnungen für einen bessern Zustand bes Baterlandes in die Ferne gerückt sah, von der Gegenwart ab den Blick gern zu den Zeiten eines einigen, starken und mächtigen Deutschlands zurückgewandt. In Allem gründlich, schöpfte er auch hier aus den ersten Quellen, und da er bei anhaltender Beschäftigung mit denselben sich überzeugte, wie mangelhaft und unzugänglich die meisten Ausgaben der älteren deutschen Geschichtschreiber waren, so faßte er den Gedanken, sie für den allgemeinen Gebrauch in einer großen

Sammlung zu vereinigen. Zu biesem Zweck hatte er am 20. Januar 1819 in Frankfurt die Gesellschaft für ältere beutsche Geschichtskunde in's Leben gerusen, und Böhmer erklärte sich, aufgemuntert durch Schlosser und Fichard, zur thätigen Theilnahme an dem monumentalen Unternehmen bereit.

Als ihn Ficharb am 11. Marg 1823 bei Stein, ber fich bamals im Intereffe ber Gefellichaft in Frankfurt aufhielt. einführte, murbe er von biefem mit ben Worten empfangen : 3ch freue mich, herr Doctor, daß Sie zu mir kommen. Run tenne ich brei Generationen Ihrer Familie, benn auch Ihren Bater kannte ich und ftanb mit Ihrem Grofvater Hofmann mehrfach in Verbindung. Es waren beutsche Chrenmanner, und icon fruber hat mir Schöff Metler gefagt, baf Sie ihnen nachschlugen.' Die Unterrebung bauerte zwei Stunden und Stein mar fo befriedigt, bag er Bohmer am 15. Marg gum Mitglied ber Gesellschaft ernannte, in bie Sitzungen ber Centralbirection berief und am 17. Marz an Freiherrn von Spiegel, ben nachmaligen Erzbischof von Coln, fdrieb: ,3ch hoffe, wir machen einen hiefigen jungen Gelehrten Dr. Böhmer bazu (zu einer Reise nach Baris und England, um mit ber Bearbeitung ber bortigen Sandschriften fortzufahren) willig, ber Liebe zur Wiffenschaft mit vieler Bescheibenheit und außerem Anstand verbindet und bem ber Besitz eines eigenen bebeutenben Bermogens bie nöthige Unabhängigkeeit verschafft' 1. Bohmer notirte sich zum 11. März: "Gin glücklicher Lebenstag", und je öfter er fpater mit Stein zusammentraf, befto größer murbe feine Chrfurcht por bem herrlichen Manne.' ,Stein ift', fcrieb er einem Freunde im März 1824, beinahe siebenzig Jahre alt, aber voll Muth und Kraft wie ein Jungling: ein

<sup>1</sup> Stein's Leben von Bert 5, 806.

ächter beutscher Gbelmann, seines uralten Geschlechtes letter. Rein Sturm ber physischen und moralischen Welt tann ihn erschüttern. In seinem Schlosse zu Rassau hat er sich einen hoben altbeutschen Thurm mit ber Inschrift ,Gine feste Burg ift unser Gott' erbauen laffen. Er hat die Gesellichaft für ältere beutsche Geschichte gestiftet, und er felbst kennt bie Geschichte wie wenige Professoren. Was mir aber bei ihm am merkwürdigften ift, bas ift fein Bertrauen auf die Borsehung, obwohl es vielleicht wenig Menschen von solcher Rraft gibt, beren Plane und Hoffnungen fo fehr vereitelt 3ch barf oft stundenlang bei ihm sein und ich wurben. fann gar nicht fagen, wie ich mich burch ihn gehoben fühle, aber auch wie fehr gemahnt zur Demuth und zum Gottvertrauen im ernften Thun. Es rührt mich, bag er gegen mich so gutig ift und mir so viele Zeit opfert.' Aber Stein fah barin fein Opfer. Während er es ,in bem geiftlosen Treiben ber Bundestagsgefandten und ben zeitverberblichen langweiligen gesellschaftlichen Bewegungen ber Frankfurter eleganten Welt' i nicht aushalten konnte, widmete er gern manche Stunde bem Umgange mit jungen ftrebfamen Mannern, auf bie er seine befte Hoffnung fur bie Butunft Deutsch= lands gründete.

Seit seiner Einführung bei Stein und seiner regen Betheiligung an ben Arbeiten ber historischen Gesellschaft war Böhmer's "Lebensberuf für die Historie des deutschen Mittelatters entschieden" und er sah von nun an seine "Kräfte nach einer bestimmten Richtung thätig, die reellen praktischen Nutzen für's Vaterland und Volk versprach." Er unterstützte seinen Freund Fichard bei der Herundgabe des Archivs der Gesellschaft, und fertigte als seine erste literarische Arbeit das Register zum vierten Bande besselben an, worauf er

<sup>1</sup> Bergl. Stein's Leben 5, 701.

noch gegen Ende seines Lebens mit Wohlgefallen zurückblickte 1. Nachdem Pert die Leitung der Monumenta Germaniae historica übernommen, wurde mit Böhmer's Beishülfe die Grundlage des Werks sestgestellt und Letzterer übernahm seit 1824 für eine lange Neihe von Jahren die schwere Last des Secretariats und der Kassensührung der Gesellschaft, und wurde in Franksurt der thätige Wittelpunkt des Unternehmens, für dessen Förderung er auch viele wissenschaftliche Reisen machte 2.

Er ,lebte seitbem förmlich neu wieber auf." "Wie lange wanderte ich boch", schrieb er, "ruheloß umher im Suchen nach einem festen Lebensberufe, nach einer rechten Methobe der Arbeit, und wie glücklich fühle ich mich nunmehr, ein würdiges Ziel gefunden zu haben. Mein Gesichtskreis wird enger werden, aber mein Blick um so fester. Ich will mich selber binden, benn Summa, wie Göthe sagt:

"So ist's mit aller Bilbung auch beschaffen, Bergebens werben ungebundne Geister Nach ber Bollenbung reiner Höhe streben. Ber Großes will, muß sich zusammenrassen, In der Beschränkung zeigt sich erst ber Meister Und das Gesetz nur kann und Freiheit geben.

"Meine volle und beste Kraft gehört ber beutschen Geschichte." "Je unhistorischer ber Charafter unserer Zeit wird, je gleichgültiger man den alten Rechtszustand ansieht und durch Glückseligkeitssysteme der bebenklichsten Art ihn zu verdrängen sucht, je entschiedener man die Bergangenheit verachtet und je weniger man sie kennt, um so mehr habe ich mich mit meinem Sinnen und Arbeiten diesem Allem hingegeben. Ob praktisch aus der vorliegenden Desorganissation noch ein Stück von Recht, Freiheit und von deutscher

<sup>4</sup> Bergl. Böhmer's Leben und Briefe Bb. 3, 247.

<sup>2</sup> Bergl. Raberes Bb. 1, 122-131.

Nationalität vor Demagogie ober Despotismus und melichem Wefen gerettet werben tann, weiß ich nicht, bavon aber habe ich die lebhafteste Ueberzeugung, bag bas Unbenten ber beutschen Nation, ihrer Verfassung und ihrer Thaten fortzuleben verdient. Diesem widme ich gern mein Leben und fühle mich bei solcher Arbeit in meinem Berufe' 1. Als achte Sohne unferer Bater follen wir uns bie Erinnerung an das bewahren, mas unsere Vorfahren erlitten und erstritten, mas ihnen frommte und ihnen schadete, die Erinnerung, wie Alles von ben altesten Zeiten bergekommen, und wie wir gestellt sind in ber Gegenwart, mit Einem Wort: bas Bewußtsein unseres Bolksthums. Ift boch bie Erinnerung Vielen unter und bie einzige Soffnung und ber lette Schat, benn bie Geschichte ift, wie bie fraftigfte Er munterung und bie beste Lehre, so auch, wenn bas Loos alles Irbifchen fich erfüllte, die würdigfte Grabschrift' 2.

"Neligiöse Ueberzeugungen, Vaterlandsliebe und Pflichtzgefühl' waren und blieben die ihn "bei der Arbeit treibenden Kräfte' und darum schrieb er: "Auch in der historischen Wissenschaft gilt: Verleugne dich selbst; nicht was uns am Liebsten, sondern was uns am Schwersten, sollen wir zu leisten suchen und gern verzichten auf augenblicklichen Ersfolg, auf den Beifall der Menge, kurz auf alle die Dinge, welche jene bethören, die der Wissenschaft nicht um ihrer selbst und vor allem nicht um ihrer höheren Zwecke willen dienen, sondern aus persönlichen Kücksichten, wie sie Eigensung, Stolz und Frevel erzeugt. Die Selbstwerleugnung der Jünger der Wissenschaft ist ihr Gebet. Madislon äußerte einmal: Die wahren Kosen der Wissenschaft blühen nur dem demüthigen Forscher."

¹ Bb. 2, 212.

² 35b. 1. 348.

Mabillon und überhaupt die frangösischen Benediktiner fah er als feine Borbilder an. "Diefe frommen und ge= lehrten Manner haben nicht prunkenbe Geschichtsbücher hinterlaffen, mohl aber Quellenfammlungen, Lerica und bergleichen, benen wir die Kenntniß ber mittleren Zeit verdanken. Wahrlich, bas waren keine blogen Mechaniker, die so viel leisteten. Sie erkannten ben Beist Gottes, ber burch bie Geschichte meht, selbst wenn fie Worterbucher schrieben, und mas fie von bem Rusammenhange ber Dinge verstanden, bas tonnte fruchtbringend in ihrem Bewußtsein bleiben. "Es hat mich Weniges fo gerührt und betroffen, als mas ich einft in Mabillon's Lebensbeschreibung las, wie er zu= gleich religios und gelehrt, ein eifriger Priefter und ein eifriger Forscher mar, wie er die Wahrheit liebte und wie seine ganze Gelehrsamkeit nicht auf Neugier beruhte, sonbern auf jener ihn gang und mit religiöser Gewalt beherrschenden Liebe zur Wahrheit.' ,Solche, die von höherem Geifte ergriffen, ohne Weltlohn und Weltlob zu munichen, in ftiller Buruckgezogenheit ihr Leben ernfter Arbeit und höheren Zwecken gewibmet haben, konnen mich bis zu Thranen rub= ren und ich habe por ihnen eine fast leibenschaftliche Verehrung, und möchte mich von biefer Leibenschaft nicht befreit feben' 1.

"Der Erforschung ber historischen Wahrheit', wiederholt er oft, wie die alten Benediktiner sich ihr widmeten, sei auch mein Leben geweiht . . . vitam impendere vero steht mir wie mit goldenen Buchstaben stets vor Augen geschrieben.', Die Wahrheit ist erhabener als alle Dichtung, die wahre Geschichte stelle ich hoch über jeden Roman, aber wahr ist die Geschichte nur, wenn sie kein bloßes Bruchstuck des Vergangenen, wenn sie kein Gespenst ist, wenn sie Fleisch und

<sup>1</sup> Bb. 1, 175, 156, 326 und Bb. 2, 164.

Bein hat, und damit sie solches bekomme, bedarf es zunächst einer umfassenden Sammlung, dann einer kritischen Sichtung des vorhandenen Materials über das Geschehene; es bedarf grundlegender Arbeiten, zwar mühsam für den, der sie macht, aber alle Mühen versüßend und allen Staub der Bücher und Pergamente verklärend durch den Lohn unbefangener Forschung, durch das Bewußtsein, daß man durch solche Arbeiten den Weg zur Wahrheit weise. Weine Kaiserregesten sollen einen tren gemeinten Versuch eines grundlegenden Werkes darbieten.

Die Entstehung und die Bebeutung biefer Kaiserregesten muffen wir nun zunächst kennen lernen.

## II. Grundlegende Arbeiten für beutiche Reichs- und Particulargeschichte.

Seitbem Bohmer in ber Erforschung bes beutschen Mittel= alters seinen Lebensberuf erkannt hatte, wendete er sich von Anfang an vorzugsweise bem Studium ber Urkunden au, bie er als bie achteften, wichtigften und reichhaltigften Quellen, als bie ficherfte Grundlage aller Geschichtskunde ansah'. ,Das Studium ber Urfunden', schrieb er im Jahr 1828 seinem Freunde Thomas, ,erscheint mir mit jedem Tage wichtiger, je mehr ich mich überzeuge, wie vielseitig ihr Werth nicht bloß für ben eigentlichen Siftoriter, sonbern für Jeben ift, ber fich, fei seine Aufgabe, welche fie wolle, in irgend einer Beise mit ber Borzeit beschäftigt'. "Fast ausschließlich nur von Solchen abgefaßt, welche bie Wahrheit kannten und fie fagen wollten, meist burch obrigkeitliche Auctoritat bestätigt, ift ihre Glaubwürdigkeit fast niemals einem Zweifel unterworfen. Stets gleichzeitige Nachrichten, zeigen fie bie Sachen, wie man fie bamals fah und kannte, nicht wie man sie später sich bachte. Auf's Sorgfältigste mit bem Ort und ber Zeit ber Ausstellung verseben, gemahren fie fur bie Aufeinanderfolge der Thatsachen einen unsehlbaren Leitsaben. Bon den Beziehungen der Staaten zu einander dis zu den Privatrechten der einzelnen Bürger ist kein Verhältniß, das sie nicht berührten, nicht in ihrem getreuen Spiegel abbilbeten. Dazu sind sie uns seit 1100 Jahren in zahlloser Menge, und meist noch in den Originalien, enthalten. Aber es ist noch ein Umstand, der ihre Wichtigkeit unendlich ershöht: auch da, wo keine Geschichtschreiber geschrieben, wo keine Sage aus der Vorzeit sich erhalten hat, da psiegen dennoch Urkunden sich vorzusinden und sind sonach nicht selten die einzige Geschichtsquelle.

Böhmer hatte ,auch noch speciell vaterländische Grunde', bie ihn ,mehr zum Studium der Urfunden, als zu bem der Chronisten bewogen und ersteres als Beruf erkennen ließen'. ,Mein Beruf', sagt er, geht mehr auf Urkunden. bie mich babei bestimmt haben, sind folgende. Die Chronisten beschäftigen sich am Enbe boch mehr mit bem außeren Leben ber Bolter. Das innere erkennt sich beffer in Ber= fassung und Runft. Insbesondere aber sind alle Beziehun= gen auf öffentliches und Privatrecht bei uns von höchfter Wichtigkeit, weil bas Kleinob bes germanischen Bolkes, bie Freiheit, wie fie Tacitus geschilbert, später in den Rechts= zustand sich umbilbete, so daß, was früher Freiheit war, nun Recht wird, und was jest Recht ift, früher Freiheit war. Diefer urfprungliche Freiheits= und spatere Rechtssinn lebte bis zulett fort. Ihn erkenne ich noch in ben weitläufigen Processen bei ben Reichsgerichten, in ben Gesuchen, womit bie burchaus incompetente Bundesversammlung am Anfange ihrer Eriftens überschwemmt murbe' 2. Freiheit und Recht, wie bas Studium ber Urfunden beibe uns tennen lehrt, sei

<sup>1 %5. 3, 418.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bb. 2, 194.

unser Palladium, ihnen sei gewibmet, was an Kraft und Muth uns zu Gebote steht'.

Aus biesen Gründen wollte er seine "wissenschaftliche Thätigkeit für das Nationalunternehmen der Monumente vorzugsweise der dritten Abtheilung derselben zuwenden, der Mithülse bei der Herausgabe "eines vollständigen Diplomatariums der zur allgemeinen deutschen Geschichte gehörigen Urkunden".

Bei dieser Thätigkeit stellte sich aber balb das Bedürsniß von Regesten heraus, b. h. von genau chronologischen Berzeichnissen und kurzen Inhaltsangaben aller gedruckten und ungedruckten Urkunden. Böhmer unterzog sich dieser Arbeit und erklärte den 22. Februar 1829, an welchem Tage er dieselbe begann, für den folgenreichsten Tag seines Lebens. Bon nun an, sagte er, gehe er eine grade, seste Straße durch die Jahrhunderte und genieße jetzt eine Aussicht nach rechts und nach links. Die in jeder Urkunde enthaltene Thatsache stellte er durch einen kurzen Auszug sest, wies die Bücher nach, worin die einzelnen Urkunden abgedruckt, oder die Archive, worin die noch ungedruckten vorhanden, und legte somit ein sestes, aus unverwüstlichem Gestein bearbeitetes Fundament für die der vaterländischen Geschichte gewidmeten Studien.

Kurz vor ber Bollendung des Werkes starb ,leider der jenige, dem unter allen Lebenden daran der meiste Antheil zukam', Freiherr vom Stein († am 29. Juni 1831), Böhmer's ,väterlicher Freund, vielleicht der letzte große Deutsche der alten Zeit'. "Stein's Tod', schrieb Böhmer, ,ist für mich der schwerste Berlust nach dem 27. November 1817, wo mir der Bater starb', und in einem Briese an Hübsch: "Stein's Berlust erschütterte mich sehr. Es ist mir, als ob mir ein

<sup>1 286. 1, 156.</sup> 

Janffen Döhmer. Muszug.

Stern am himmel fehle. 3ch wandelte so gern unter seinen Mugen. Rein anderer Beifall fann mir ben Lohn gewähren, welchen ich barin fant, wenn er mit meinen Bemühungen für die Geschichte bes Vaterlandes zufrieden mar. Doch er ift glücklich einer Zeit entrückt, ber nichts mehr beilig ist, und seinem Greisenalter ift ber tägliche Rummer erspart, ben am Ende sein muthiges Berg boch vielleicht nicht übermunden hatte' 1. Go bachte auch Rath Schloffer, inbem er an Bohmer ichrieb: "Stein ift aus bem Sammer bes immer tiefer finkenben Deutschland's, wo Recht und Freiheit für Alle immer weniger Vertreter finden, falscher Liberalismus bie Oberhand gewinnt und die noch gutgefinnte Partei sich zu keiner geschlossenen, mannhaften Thätigkeit mehr aufzuraffen scheint, wohl zu seinem Glud befreit worben, und wir haben jest nur noch eine, freilich ganz anders geartete, aber in ihrer Art gleichmäßig hervorragenbe Selbennatur aus alter Beit: ben Dichterfürsten in Weimar, beffen perfonliche Bekanntschaft ich so gern Ihnen gonnte. Was ber Verluft von Stein für bas Baterland, für bie Unternehmungen ber historischen Gesellschaft, für Sie wie für mich bedeutet, mar und ist oft ber Gegenstand meiner bekummerten Gebanken. Aber seien und bleiben Sie wohlgemuth im ernften Tagewerk, und vollenden Sie, wozu Stein Ihnen Antrieb und Leitung gab'.

Unter Stein's Augen hatte Bohmer die historische Laufbahn begonnen, Stein's Zuruf hatte ihn stets ermuntert und gestärkt und es erschien ihm nun, nach dem Tode des Mannes, sein historischer Beruf ,noch heiliger' wie früher, weil neben Pert hauptsächlich ihm ,das zu vollenden hinterlassen war, bessen Wichtigkeit der beutsche Sinn des Berewigten zuerst erkannte'. Er war bereit, ,der Sache der

<sup>1 286. 2, 206.</sup> 

Monumente jedes Opfer zu bringen' und gedachte insbesonbere die Herausgabe der Urkunden ,auch durch Auswendung eigener Mittel' zu vollenden 1.

Im Juli 1831 schickte er bie Kaiserregesten ,in bie Welt, im Stillen sinnenb:

Wie Agrippina steiget an bas Ufer, Dem Kömervolk ben Rest bes Lieblings zeigenb Und Sehnsucht weckt und weinend Thränen erntet:

So zeig' ich euch, ihr Deutsche, eble Afche; Ob einft ein Phönir b'raus sich neu gestalte, Das leg' ich bemuthsvoll in höhere hanbe'.

Deffentlich führte er das Werk mit einem Sonette seines Freundes Rückert ein:

"Gleichwie ein reicher Mann, ber benkt zu sterben, Zulett noch einmal mißt mit ruhig kalter Besonnenheit sein Gut nach Zahl und Malter, Daß es in Ordnung sinden seine Erben:

So seh' ich bich, mein Bolf, da du vom herben Berhängniß wardst gebrängt in's Greisenalter, Wie nun auch du durch emsige Berwalter Einsammeln lässest beines Hausraths Scherben.

Bas irgend noch von alter Geifleshabe, Die du gewannst durch mehr als ein Jahrhundert, Sich finden mag, zusammen wird's gelesen Und aufgespeichert, daß, wenn einst im Grabe

Du selber ruhft, die Folgezeit verwundert Erkenne b'raus, wie reich du bift gewesen.

Die Kaiserregesten fanben allgemein die beifälligste Aufnahme. "Den Werth dieser Arbeit", schrieb Lappenberg aus Hamburg, "werben viele, alle anerkennen; doch nur wenige werben so wie diesenigen, welche mit ähnlichen Arbeiten sich zuweilen beschäftigt haben, auch das Verbienst bes-Arbeiters

<sup>1</sup> Bergl. Bb. 2, 212, 213.

würdigen können. Bei einer Arbeit, wie die Ihrige ist, muß erkennen, wer nur Augen hat zu sehen und Unbefangenheit, um zu begreisen, daß das Berdienst des ächten Gelehrten nicht nur in großen Kenntnissen besteht: es beruht auch auf der Tiese seines moralischen Gefühls und seines Glaubens, welche ihn zwingen, dem Prunke und dem, was schnell die Menge anzieht, zu entsagen und es von sich zu stoßen, um an wahrer und dauerhafter Begründung seiner Wissenschaft zu arbeiten'.

Von allen öffentlichen Stimmen über bas Werk murbe Böhmer am meisten erfreut und ermuntert burch Jacob Grimm', ber in ben Göttinger Gelehrten Anzeigen vorausfagte, bak bie Raiserregesten zu ben folgenreichsten Erscheinungen unferer hiftorischen Literatur' gehören murben. Der Berfaffer, so rühmte Grimm, hat hier alle Urkunden ber beutschen Rönige und Raiser aus ben vier Jahrhunderten, in welchen fich bie Rraft unferes Bolkes am größten zeigte, in ein höchst lehrreiches und fortan jedem Bearbeiter beutider Geschichte unentbehrliches Berzeichniß zusammengestellt. Die Zeit einer solchen, burch bas Berg von Europa maltenben Kraftentwicklung fann feine robe beigen, benn nur bas Thatenlose ist roh und barbarisch, nicht aber Deutschland in ber erften Salfte bes Mittelalters mit einer Berfaffung, welche, wie sich Böhmer treffend ausbrückt, aus ber Freiheit entstanden und auf bas Recht gegründet mar, und unter Regenten, von benen ich nicht weiß, ob je ein anderes Volk innerhalb vierhundert Jahren eine Reihe von mannigfal= tigerer Größe beseffen. Wie lebensvoll ist allein bas Bilb ber Aufenthaltsorte unserer Könige, welches uns in biesen Regesten mit einer porber unerreichten Bestimmtheit por Augen gestellt wirb. Reine große Stadt festigte ihren Sit, sie maren und saben allenthalben im Reiche zu und ber Sof murbe ba aufgeschlagen, wo es bas Bedürfnik erheischte:

nur die bebeutenden Jahresfeste psiegten an einem besonders heiligen oder geliebten Ort geseiert zu werden, wenn nicht außerordentliche Ereignisse eine Abänderung geboten. "Noch niemals sind die Diplome der sächsischen, franklichen und schwädischen Könige, die sich in einer Wenge von Samm-lungen, Büchern und Deductionen zerstreut finden, zum Theil auch noch ungedruckt liegen, mit einer solchen Umsicht und Genauigkeit zusammengestellt worden. Wie viel Böhmer überall leistet, kann man sehen, wenn man ihn mit neueren Schriftstellern vergleicht, deren Fleiß sich bemüht hat, die Diplome einzelner Könige zu sammeln".

Böhmer erftrebte mit feiner muhfamen Arbeit ,teinen andern Ruhm, als ben Beifall und bie Rachfolge berjenigen, welche die Geschichte aus Baterlanbeliebe treiben, benen Friede, Recht und Freiheit lieb ist'. Und Solche munterte er zu ähnlichen Arbeiten auf. Der Werth berfelben, schrieb er an Chmel in Wien, ,wird immer noch viel größer fein als die darauf verwendete Mühe, welche also nicht abschrecken barf. Das Bewuftsein, etwas Bleibenbes, Grunblegenbes zu leisten, muß ben Muth verleihen und bie Beschäftigung mit ben achten Quellen ber Geschichte (gleich ber reineren Luft auf Gebirgshöhen) bie Rraft gemähren. . . . 3ft nur einmal ein rechter Anfang gemacht, so werben vielleicht auch weitere Kräfte gewonnen, und bas ift ja boch so wichtig, bahin zu trachten, daß die kleine Zahl von Männern, welche jett noch ber Siftorie Ernft und Liebe widmen, fich nicht vermindere, fondern vielmehr vermehre und immer belehrenber zu ben Zeitgenoffen und ber Nachwelt rebe. Wie forbernd wird hier ber reichere Blid, welchen uns die größere Ausbilbung ber Kenntnik bes beutschen Privatrechtes auf Die Denkmäler ber Bergangenheit zu werfen gestattet' 1.

<sup>1</sup> Bb. 2, 202, 204.

"Möchten boch alle Freunde beutscher Geschichte, beutscher Alterthümer, mit einem Wort beutscher Nationalität sich recht lebhaft bem urfundlichen Studium jener Borgeit gu= wenden, wo bie Eigenthumlichkeit unseres Bolkes noch nicht burch frembe Einflusse getrübt, ober gar, wie wir heutzutage bei ben Deutschfranzosen nur zu häufig seben, bergeftalt aufgehoben war, bag nichts als die edle Muttersprache übrig geblieben ift, welche freilich bei ber gang frembartigen Bilbung zur unverstandenen Hieroglyphe wird. Auch bas ge= fällt mir nicht, daß so viele Alterthumsfreunde immer nur Hade und Grabscheit führen und die Asche in ben Gräbern stören. Man follte bie Tobten ruben laffen und lieber ben Denkmälern bes Lebens sich zuwenben, welche in so reicher Kulle erhalten find und woran wir unfer herkommen und Recht zu erfahren, unser eigenstes Selbst wieder zu erkennen vermögen, wenn ber Sinn in uns ber Wahrheit geöffnet ift'. ,Was fann es forbern, am Gebaube ber Gefchichte weiter zu bauen, wenn ber Boben noch nicht untermauert ift? Weg mit solchem Danaibengeschäft und lieber bin zu grundlegenden Arbeiten! Sanctus amor patriae dat animum! Die heilige Liebe zum Baterlande gibt ben Muth. 1

"Ich will mich ja gern', schrieb er an Rath Schlosser, "mit bem Titel eines historischen Handlangers begnügen und bloß die Bausteine zurechtlegen, wenn Andere dann nur wirklich bauen; wenn Männer politischen Standes, die Herz, Geist und Muße haben, mit Ernst und Liebe sich der vatersländischen Borzeit, die doch nicht den Lohnarbeitern gehören sollte 2, zuwenden wollten, wenn insbesondere die Schulmänner und Jugendlehrer Sinn und Liebe weckten für das, was unser eigenes Fleisch und Blut'. Darum sagte er auch

<sup>1</sup> Bb. 2, 212, 214 und Borrebe zu ben Kaiserregesten. S. XIII.

<sup>2</sup> Bergl. Bb. 2, 194.

in ber Borrebe ber Regesten, nachbem er über beren Brauchsbarkeit für die Reichs und Partikulargeschichte und für alle historischen Hülfs und Nebenwissenschaften gehandelt: "Es würde mich freuen, wenn akademische Lehrer und ihre Zushörer beim Bortrag der Reichsgeschichte diese Blätter neben sich legten, um dieses Gerippe der Chronologie, dieses Cirkulationssystem der Geographie aus den Monumenten der Kunst und Wissenschaft und den Chronisten mit Wuskeln und Fleisch und dem Gesichte jeder Zeit zu bekleiden.

Nach Bollenbung ber Kaiserregesten beschäftigte sich Böhmer mit den Regesten der Karolinger, mit einem Berzeichniß der Reichsgesetze und mit einem Urkundenbuch seiner Batersstadt, durch welch' letzteres er, abgesehen von allgemeinen Zwecken, seinen Freunden Thomas und Fichard ,eine Ehrensschuld, einen Zoll der Dankbarkeit für all' ihre Liebe und für ihre Förderung' seiner Studien entrichten wollte.

"Es ist unglaublich', schrieb Senator Thomas im Mai 1832 an Jacob Grimm, "wie Freund Böhmer arbeitet: Regesten der Karolinger, Neichsgesetz, Franksurter Urkunden-buch, eifrige Thätigkeit auf der Stadtbibliothek, im Städelsschen Institut, dabei Verwaltung seiner Familiengüter, Prisvatgeschäfte, reiche Correspondenz, und immer noch Zeit für Sallust und Cäsar und für Liedlingsdichter aus alter und neuer Zeit. Er war nie in frischerer Thätigkeit und Alles geht bei ihm aus so reinem, heiligem Sachinteresse hervor. Seine Selbstverleugnung ist rührend in unserer egoistischen Zeit. Er ist ein herrlicher Mensch. Gott erhalte ihn; ich wüßte nicht, wie ich ihn entbehren könnte. Darum Herzensbank, daß er auch Ihnen so gefallen und am Herzen liegt'.

Aus letteren Worten können wir schließen, wie rühmend Grimm sich über Böhmer, mit bem er im April 1832 in

Darmstadt gemeinsam gearbeitet, ausgesprochen haben muß. Die Bekanntschaft beiber Männer batirte ichon aus frühern Jahren, wo sie sich bei Thomas ,gleichen Sinnes und glei= der vaterländischer Richtung zusammengefunden. In ber That hatten sie die innerste Bermandtschaft; dieselbe selbst= verleugnende hingabe an einen großen 3med, biefelbe Ginsicht, daß beutsches Leben und beutsche Wissenschaft aller Frembländerei vorzuziehen', und basselbe Streben burch Erforschung bes beutschen Alterthums ber Gegenwart einen Spiegel ber Erkenntnig vorzuhalten und, nach einem Worte von Borres, gleichsam ,rudwärtsschauenbe Propheten', ,Propheten mit umgekehrtem Gesichte' zu werben. Und wenn babei Böhmer sich burch Grimm's Treuherzigkeit und eble Einfachheit besonders angezogen fühlte, so verehrte er in seinem Freunde eben diejenigen Eigenschaften, welche ihn selbst auszeichneten. An Grimm's Studien nahm er ben lebhaftesten Antheil, unterbreitete ihm einmal einen Borschlag zur Anfertigung einer polyglotten Sprachlehre 1, und unterstütte ihn besonders in seinen Forschungen für beutsche Rechtsalterthumer, in ber vollsten Ueberzeugung', bag ohne beren Renntnif bie Reichsgeschichte ebensowenig gekannt ober geschrieben werben konne, als bie bes Mittelalters überhaupt ohne Würdigung ber Kirche und bie bes Alterthums ohne Sinn für bie Runft 2.

Aus biesem Grunde ermahnte er so häusig jüngere Freunde, daß sie sich Kenntnisse des altdeutschen Rechts erwerben sollten, "nicht gerade jene conventionelle Rechtskennt= niß', sagt er, "wie sie auf den meisten Kathebern gelehrt wird, sondern jene lebendigere, wie sie aus allen unsern Geschichtsquellen herausspricht. Die Geschichte der äußern Grenze

<sup>1</sup> Bergl. Näheres Bb. 1, 168-169.

<sup>2</sup> Borrebe ju ben Raiferregesten. G. V.

ist nur das Aeußere der Geschichte. Die Constitution ist das Innere. Da sind noch Schätze zu heben, weil der natürliche gesunde Trieb Weiseres und Sinnreicheres gebildet hat, als die Speculation erdenken kann. 1.

,Möchte boch Jeber', schrieb er an ben Archivar Sabel in Schierstein, soviel er tann, bafur thun, bag Mles gesammelt und gerettet merbe, mas sich auf beutsche Rechts= alterthümer, auf altdeutsches Staats= und Privatrecht be= gieht. Graben wir boch, wie mein Freund Jacob Grimm, nach ben lebendigen Waffern, und laffen wir Andern bie Welch' einen Gewinn jog Grimm für beutsche Cisternen. Rechtsalterthumer aus ben Weisthumern'! Und an Rath Schloffer: "Bur Wieberbelebung bes halb erloschenen Rechtssinnes erscheint mir nichts so geeignet, als bas urkundliche Studium unferes alten Rechts nach all' feinen Berzweigun= gen, und bie Forberung beffelben ift um so mehr Sache aller Baterlandsfreunde, weil es zugleich Sinn und Liebe für bie achte Freiheit forbert, wie sie in unsern auten und großen Zeiten beftand'.

Er selbst wollte ,behufs bieser Förberung' unter bem Titel: "Geschichtliche Beleuchtungen bes beutschen Staatszrechts' eine Reihe von Abhanblungen herausgeben, ,bie zusgleich praktischen Ruten für brennende Fragen ber Gegenwart besitzen sollten'. Von diesen Abhanblungen erschiem nur die erste im Jahre 1832 über ,das Zollwesen in Deutschland', und die gediegene Schrift, die Böhmer als ein Zeugeniß seiner "Ehrfurcht vor dem altgermanischen Recht und der altgermanischen Freiheit' ansah, ist für uns auch besonders deßhalb wichtig, weil sie seinen politischen Standpunkt kennzeichnet, auf den wir später zurücksommen.

Die erwähnten Regesten ber Karolinger erschienen im

<sup>1 286. 2, 222.</sup> 

Jahre 1833 und Böhmer hatte im Vergleich mit den Kaiferregesten den Plan des Werkes schon etwas erweitert, nicht
nur durch Vereinigung der Urkunden mit den bezüglichen Zeit- und Ortsangaben der Annalen, welche sich an gegenseitigen Ergänzungen und näheren Bestimmungen der Thatsachen überaus fruchtbar erwies, sondern auch durch Aufnahme der eigentlich politischen Actenstücke, der Wahl- und
Krönungsacten, der Friedensschlüsse, der geistlichen und weltlichen Gesehe n. s. w., auf deren Wichtigkeit für das beutsche
Staatsrecht er ausmerksam machen wollte.

Im Jahre 1836 folgte bann ein grundlegendes Werk für die deutsche Partikulargeschichte, nämlich das Frankfurter Urkunsbenduch, welches noch heute in keiner Weise von einer ähnlichen Arbeit übertroffen worden und seit seinem Erscheinen als Vorsbild angesehen wurde, wie andere große Städte für ihren Nachsruhm und das Selbstgefühl ihrer Bürger sorgen sollten.

Ist der Werth des Werks im Speciellen für die Geschichte Frankfurts um so höher anzuschlagen, weil die Stadt im Mittelalter keinen einzigen Geschichtschreiber hatte, so bietet es zugleich im Allgemeinen reiches Material für die Kennt-niß des älteren deutschen Städtewesens überhaupt, sowie für die deutsche Staats- und Rechtsgeschichte, und hat wegen seiner zahlreichen, in deutscher Sprache abgesaßten Schriftstücke auch für die Sprachforschung ein hervorragendes Interesse.

In der Borrebe des Urkundenbuchs und in seinem schon im Jahre 1829 erschienenen "Studienprogramm für Franksfurter Geschichte" gab Böhmer eine so vortrefsliche Anleitung für die Abfassung einer städtischen Geschichte, daß Rath Schlosser mit Recht ihm bemerken konnte: "Was sie als Gegenstand der Franksurter Partikulargeschichte bezeichnen und nach sieden Rubriken sondern, scheint mir so klar durchs

<sup>1 86. 3, 417-431.</sup> 

bacht und so gesestigt in sich, daß eine nach Ihrem Plane angesertigte Stadtgeschichte für die Methodik solcher Arbeiten Muster werden könntes.

Böhmer, ,kann nur das fein, was wirklich ber Stadt eigenthumlich ist und unmittelbar auf ihr Leben Einfluß hatte und aus bemselben hervorging. Dahin ift zu zählen:

1) Geschickte ber Entstehung ber Stadt als solcher und ber politischen Versassung im Innern (politische Geschickte).
2) Geschickte bes Bodens und ber auf demselben vorgegangenen Veränderungen, also natürliche Lage, Kirchen, Häner, Stauser, Plätze, Wauern u. s. w. (Topographie).
3) Geschickte ber Bewohner nach den einzelnen Familien (Geschicktergeschickte).
4) Geschickte des Partikularrechts und der Gerichtsverfassung (Rechtsgeschickte).
5) Geschickte der Eirchlichen Versassung, der milden Stiftungen, der Schulen (Kirchengeschickte).
6) Geschickte der einzelnen Ereignisse, welche die Stadt von außen betroffen, und die sich in ihr und um sie zugetragen.
7) Sitten- und Culturgeschickte überhaupt, so weit dieselbe auf Frankfurt besonderen Bezug hat, oder aus Ueberlieserungen, welche sich an Frankfurt knüpsen, erörtert werden kann'.

Auch einige allgemeine Betrachtungen heben wir aus ber Borrebe bes Urkundenbuchs und aus dessen Ankündigung hervor: "Wir haben noch kein Werk über die innere Politik der deutschen Republiken. Und doch ist hier die Fülle von politischen Formen und Sigenthümlichkeiten vorhanden, ein Schatz der mannigfaltigsten politischen Weisheit niederzgelegt... Die Geschichte kann es nicht übersehen, daß die Reichsstädte die Mittelpunkte der Bildung und des Verkehrs der Nation gewesen, und einem vaterländischen Seschichtzschreiber ist es ausbehalten zu zeigen, wie die Verfassungen beutscher Kepubliken nicht minder kunstreiche Gebäude waren,

als ihre Dome'. Unter den Ursachen, weßhalb für deren Geschichte so wenig geschehen, führt er an: "die herrschende, antik-philologische Richtung, welche sich zwar dei den enteferntesten Völkern und Zeiten auch um das Kleinere deskümmert, aber für das Vaterland kein Herz hat, dessen Gigenthümlichkeit ungekannt zu Grunde geht, während die Gegenwart, immer weniger Männer zählend, die noch das alte heilige Reich gekannt, in allgemeinen Tendenzen und Ansichten sich immer mehr verslacht'.

Das äußere Bilb unferer Stadt hat fich verändert. Unsere Mauern und Wälle sind verschwunden, so viele Dentmaler ber frühern Zeit find babin, selbst bie Gefinnungen find nicht mehr die alten. Um so bringender ift es nun, baß menigstens ber Geschichtschreiber bas Gebächtnig ber Vergangenheit erhalte und, wie foldes bas Umt ber Hiftorie ift, bem Gemeinwesen bie Selbstkenntnig bewahre. allem hat er die Grundlagen zu bezeichnen, auf welchen unfer Staat gegründet murbe, auf welchen berfelbe muchs und gedieh und noch in ben letten Zeiten fich ehrenvoll erhielt, jene Grundlagen, von welchen er sich ungeftraft nie wird absondern können, weil (wie Sallustius fagt) ein jedes Regiment sich am leichtesten burch bieselben Mittel erhält. burch welche es zuerft sich bilbete. Moge biefe praktisch wichtige Rudficht ber vaterstädtischen Geschichte unter bem heranwachsenden Geschlecht immer mehr Freunde gewinnen.

Nachdem er über die Reichhaltigkeit des städtischen Archivs und über die größeren und kleineren Stoffe, welche baraus vorzugsweise zu veröffentlichen seien, ausführlicher gesprochen, bemerkt er: "Ohne Zweisel wäre es eine Aufgabe für das Gemeinwesen, solche Unternehmungen zu veranlassen oder boch zu begünstigen ... wie es in Bezug auf die allgemeine deutsche Geschichte durch Unterstützung der Monumenta Germaniae historica medii aevi von den Regierungen Deutsch-

lands und insbesondere auch von Frankfurt in dankbar ansuerkennender Weise geschieht. Aber auch Privaten, welche in der Sache des Vaterlandes und seiner Geschichte ihre eigene erkennen, sinden hier Gelegenheit zu verdienstlichen Opsern und würdiger Thätigkeit'.

Hierbei kommt er auch auf die Archive zu sprechen. "Es ift nicht zu übersehen, bag die Archive seit ben letten großen Staatsummalzungen und insbesonbere feit ber Auflösung bes beutschen Reichs in ein gang anderes Berhältnig zur Mitwelt getreten find, als in welchem fie noch furz vorher Mögen die Registraturen nach wie vor ausichlieklich ben Behörden bienen: die Archive bagegen bergen feine Geheimniffe mehr, wohl aber bewahren fie einen großen Theil ber Geschichte, also ber Selbstkenutnig unserer Nation, einen um fo beiligeren Schat, je mehr bie Spuren ber Bater im Baterlande verschwinden. Moge er von treuen Händen gehoben und, wenn er für's Leben verloren fein follte, boch ber Wiffenschaft erhalten werben'. Seitbem aber Die Archive in ein anderes Verhältniß zur Mitwelt getreten find, hat auch ber Archivar neue Aufgaben bekommen. Der Archivar', schrieb er einmal in spaterer Zeit, wenigstens ber Staatsarchivar, fteht nun nicht mehr bloß feiner Regierung, sondern der Wiffenschaft und bem gelehrten Bublitum gegenüber. In miffenschaftlicher Sinfict follte er auch noch (und ebenfo ber Bibliothetar) Trager ber ehemaligen Benebiftinerarbeit sein. Es gibt miffenschaftliche Aufgaben, Die nur ber Archivs- ober Bibliotheksbeamte lofen fann. hatte ich mein Frankfurter Urtunbenbuch zu Stande bringen können, wenn ich nicht einmal Frankfurter Archivar, wie bie Raiferregesten, wenn ich nicht Bibliothetar gewesen mare? Darum follte man nur Leute anstellen, die mit Gifer und Liebe für ihren iconen Beruf auch Productivität verbinden. Den ihre Sammlung benutenben Gelehrten gegenüber follen fie sachverständige Dienstbereitwilligkeit üben, wie ich diese z. B. in Wien und Stuttgart ersahren habe. In Archiven und Bibliotheken, wo ich bergleichen nicht finden kann, mag ich gar nicht arbeiten. Es bedarf auch hier eines freudigen Gebers. Der ist ein Segen, ein Neider ist ein Fluch für solche Berufe und Stellen" 1.

In ber Vorrebe bes Urkunbenbuchs stellte Böhmer noch einen zweiten Band besselben in Aussicht und beabsichtigte außerbem noch die Herausgabe von Batton's Topographie ber Stadt und von Fichard's Geschichte der Frankfurter Gesschlechter, aber mährend seiner Vorarbeiten erfolgte im Jahre 1838 der Tod seines liebsten Freundes, des Bürgermeisters Thomas, der an seinen Forschungen den persönlichsten Anstheil genommen', und seitdem wendete er sich "lediglich der allgemeinen deutschen Geschichte zu".

Rührend spricht sich in Böhmer's Briefen die Klage um Thomas ans. "Mit ihm ist mir mein Glück gestorben". "Welche freundliche, durchaus wohlthuende Erscheinung! So war er mir immer, ja immer mehr. All' die gewaltigen Fragen der letzten Zeit haben wir wie mit Einem Sinn ausgesaßt. Berehrung vor dem Einen und Abneigung gegen das Andere haben wir, wie so manche Klage, so manchen Schmerz gleich getheilt. Auch so manche Freude. Er war mir gleichsam Ersatz für alles Andere, was mir unter den Wenschen sehlte. Mit einer unerklärlichen, und darum, so Gott will, jenseit des Irdischen wurzelnden Neigung hing er an mir. Jedes Kleinste, was mich umgab, hatte dadurch ein Interesse für ihn, in meiner Gegenwart schien er immer befriedigt. Ich konnte das nicht ganz so erwiedern, denn in meinem Herzen hatten Welt und Leben mehr Bitterkeit

<sup>138</sup>b. 3, 307.

erzengt' 1. "Seines Gleichen", außerte er fich gegen Maurer be Constant, werbe ich nie mehr finden, er ersette mir Alles. was mir gebrach, und ich beklagte nach seinem Tobe nur Gine Sache, nämlich ihm bieß nicht so gefagt zu haben. Doch bie Art, gegen einander zu sein, ift ja sprechender als Worte'. In einem iconen Necrolog 2 entwarf er ein Bilb bes Befens und Wirfens feines Freundes, und am Schluß ber Borrebe ber Regesten Lubwigs bes Bayern sagt er: "Ich tann biese Borrebe nicht ichließen, ohne mit Schmerz zu gebenken, bag berjenige nicht mehr lebt, ber an biefen meinen Arbeiten ben nächsten Antheil genommen und bem ich auch biefes Buch am liebsten überbracht hatte: ich meine unfern Burgermeifter Thomas. In Unterhaltungen mit ihm war vor gehn Jahren bie Ibee ber Raiserregesten reif geworben, seine Mitfreube an jedem Borfdritt mar Forberung, ber Gebrauch, ben er pon ben Resultaten zu machen mußte, Lohn ber Arbeit.

Diese Regesten Ludwigs bes Bayern, woran Böhmer sast fünf Jahre gesammelt hatte, erschienen im Juli 1839 und boten in der Ausführung einen weit mannigsaltigeren Anblick dar, als seine früheren Regesten. Während nämlich diese nur eine einzelne Reihe enthielten, so brachte er jetzt dem Charakter der Zeit gemäß, nach den damals in Deutschland handelnden Hauptgewalten, deren drei: die von Ludwig, Friedrich dem Schönen und Johann von Böhmen, und fügte denselben die Regesten der Päpste hinzu; die einzelnen Auszäuge aus den Urkunden sind ausschiehen, und den politischen Actenstücken, welche er in den Regesten der Karolinger nur neben den von den Regenten selbst ausgestellten Urkunden einfügte, wies er jetzt besondere Abtheilungen: Wahlakten und andere Reichssachen, Landsrieden und Städtebünde u. s. w.

<sup>1 36. 2, 267, 269, 283, 286, 289</sup> u. f. w.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 28b. 3, 468-477.

zu. Mit der vollen Unmittelbarkeit, wie sie den urkundlichen Ueberkieferungen eigen ist, tritt uns in dieseme Werke das ganze Bild der Zeit mit all' ihren tiefgreifenden Bewegungen und Kämpfen entgegen.

Ungemein wichtig wegen ihres reichen Gehaltes ift auch bie Borrebe bes Werkes, aus ber wir zunächst sein Urtheil über Olenschlagers ,Staatsgeschichte bes romischen Raifer= thums in ber erften Salfte bes vierzehnten Sahrhunderts' hervorheben, weil wir baraus entnehmen können, welche wesentliche Auforderungen er an einen Historiker stellte. , Nach genauer Zeitrechnung geordnet, mit Abschneibung un= nöthiger Weitläufigkeiten auf bas Wefentliche gerichtet, ber Wahrheit als ber vornehmsten Gigenschaft eines achten Geschichtschreibers miffentlich nichts vergebend, boch bescheiben sie aussprechenb, zumal aber mit poli= tischem Blid bie geheimen Triebfebern ber Sandlungen aufbeckend und barum auch an Raynalbi als vornehmften Leiter fich haltend, erzählt er feine Geschichte, bie er im Uebrigen vorzugsmeise auf die geitgenöffischen Schriftfteller, vor allem Undern aber auf die Urkunden als bie sicherften Denkmale ber Siftorie grundet'.

Und was ihm bei einem Geschichtschreiber am meisten zuwider war, erkennen wir aus den Worten über die bayerische Geschichte des verdienten Buchner: "Einige nationale Borliebe,
welche bei ihm hier und da nicht ohne Einsluß war, gibt
mir bei einer im Allgemeinen wahrheitsliebenden Gesinnung
weniger Anstoß, als z. B. anderwärts das Haschen nach dem
Picanten, die Alles so dünn und dürstig machende Aufsfassung von bloß verständigem Standpunkt und das
anmaßliche Beurtheilen unverstandener Vorzeit nach
moderner Parteiansicht.

In kurzer, treffender Charakteristik bietet er uns in ber Borrebe ferner eine Uebersicht ber bebeutenbsten Schriftsteller

bes Sahrhunderts und spricht babei ben Wunsch aus, bag bei ber Unzulänglichkeit ber meiften bisherigen Ausgaben berselben neue zweckmäßigere Abbrücke peranstaltet werben möchten. hiermit wollte er feine ,eigenen funftigen Sandausgaben beutscher Geschichtsquellen einleiten'. Allerbings wurden biefe Schriftsteller, fagt er, bereinft in bem National= unternehmen der Monumente Aufnahme finden, allein so thatia auch an biesem hochwichtigen Werke gearbeitet wird und so gebiegen es fortschreitet, wird es boch immer noch eine Reihe von Sahren bedürfen, bis foldes an's vierzehnte Sahrhundert gelangt, ein Berzug, ber um jo ichmerglicher ift, je mehr die lebendigen Erinnerungen an unser nationales Leben und beffen Grundlagen verschwinden. Außerdem ift boch gar feine Urfache vorhanden, weghalb bie Beschicht= schreiber unseres Bolkes nicht unzähligemal gleich ben griechischen und romischen Classifern, die uns boch viel weniger angehen, sondern nur ein= ober einigemal sollten heraus= gegeben werben. Daber rufe ich jeden zur Berausgabe folder Abbrude auf, welcher etwas Befferes bieten fann, als bisher vorhanden mar. Und bas ift nicht schwer, weil schon bie jetigen Ausgaben durch Berbefferung ber Interpunktion und burch Beifügung dronologischer Marginalien auch ohne neue Sulfsmittel mefentlich brauchbarer gemacht merben konnen. Außerdem wird jeber Abdruck, ber eine gute Sanbichrift mit Treue wiedergibt, jederzeit feinen Werth behalten und auch für die künftige Bearbeitung des Textes in den Monumenten von Ruten fein'.

## III. Geschichtsquellen Deutschlands. Baterländische Geschichtsforschung, ihre Aufgabe und Methode.

Mit ber Bearbeitung ber Regesten Ludwigs bes Bayern war für Böhmer's geschichtswifsenschaftliche Thätigkeit ein neuer Abschnitt begonnen. "Ich behnte seitbem", schreibt er,

ben Kreis meiner Studien, die früher fast ausschließlich ben Urfunden als ben wesentlichsten Grundlagen ber Beschichte zugewendet maren, gleichmäßig auch auf die Beschichtschreiber aus, nachbem ich mich immer mehr überzeugt hatte, daß nur durch Berbindung der Urkunden mit den Quellenschriftstellern ein rechtes Berftandniß bes Mittelalters, eine zusammenhängende Erkenntnig besselben zu erreichen "Arnim vergleicht in bem Epilog zu bes Knaben Wunberhorn bie Borzeit unseres Bolkes mit einer unter bas Waffer verfunkenen Stadt, deren Fundamente noch feststehen, beren alte Stragen und Plate noch burchschimmern, aus ber noch manches kostbare Gut heraufgewunden werben Alls folde verborgene Schate erschienen mir unfere fann. Quellenschriften, die ich barum fur die Raiferregesten und beren Studium fruchtbar zu machen suchte, und mit bestimmter Auswahl in einer eigenen Sammlung mit gereinigtem Text, in bequemem Format für ben Privatbesit und ben Handgebrauch herausgab.

Diese seine Sammlung ber Geschichtsquellen sollte in handlichem Octav, mit chronologischen Marginalien, geographischen und andern Erläuterungen versehen, nach natürlichen Massen vereinigt ,dasjenige bieten, was sonst nur weit zerstreut in einigen wenigen öffentlichen Bibliotheken so unzugänglich war, daß bis vierhundert Jahren nach Erfinbung der Buchdruckerkunst der Ration die allgemeinere Kenntinis ihres Erbes an geschichtlichen Ueberlieferungen vorsenthalten blieb'.

Jeber Band sollte ein um einen Hauptschriftsteller gruppirtes und für sich selbstständiges Ganze bilden und aus der Gesammtanschauung aller mitgetheilten Quellen ein vollständiges Bild der betreffenden Zeitperiode hervortreten lassen. Zur näheren Orientirung schickt er in den Vorreden eine allgemeine Charakteristik der Periode voraus und bewährt

fich barin als Meister in ber Kunft, ,in kurzen knappgebrängsten Sätzen die Physiognomie eines großen Zeitraumes getreu, lebendig, plastisch zu schilbern', und außerdem gibt er den einzelnen Quellenschriften Einleitungen bei, über die einer der schärfsten Kritiker aus der Schule der Monumente urtheilt: "sie gehören stilistisch vielleicht zu dem Besten, was über mittelalterliche Geschichtsquellen deutsch geschrieben ist, und sühren uns in frischer, lebendiger und energischer Darsstellung in die geistige Werkstatt der Autoren ein' 1.

Der erfte, im Sahre 1843 erschienene Band ift bem vier= zehnten Sahrhundert gewidmet, jener Uebergangsperiode, in ber es, wie die Borrede fagt, noch zweifelhaft mar, ob ber Strom beutscher Geschichte, wieber in Ginheit gesammelt, nochmals mächtig burch Stufenlander babin braufen, ober aber, schon zu seinem Delta gelangt, nun in Sand und Schlamm sich verlieren wurbe. Um meiften bebacht ift barin bie an mechselvollem Schicksal so reiche Zeit Lubmigs bes Bapern, über bie — außer Albrecht von Strafburg, Beter von Zittau und Johann von Winterthur — die hauptfachlichsten Quellen vereinigt vorliegen. Das umfangreichste Stück bes Bandes, von bem auch bessen besonderer Titel bergenommen, ift bas mit Ueberlegung und Ginficht nach bem innern Bange ber Ereigniffe geordnete' Beschichtsbuch bes Johann von Victring, welches von Bohmer zum erften= male aunter bem gewichtigen Namen bes Berfaffers, sowie biefer es bilbete, aus beffen Urschrift' herausgegeben murbe.

<sup>1</sup> Bergl. Bb. 1, 236—237. 3ch wüßte nicht', sagt Friedrich v. Weech in seiner schwen Lebenssstäze Böhmer's im Schweizerischen Museum (Jahrgang 1864, S. 89), wie man besser, präciser und klarer die Zustände des Reichs in der ersten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts schildern könnte, als Böhmer es in der Borrede zum ersten Band der Fontes (auf wenigen Seiten) gethan hat.

164

Die Bestimmung bes bem Herzog Albrecht von Desterreich gewibmeten Werts wird in ber Dedication fo angegeben, baß es bie Denkwürdigkeiten großer und erlauchter Manner überliefern follte, welche ,wie mit Aepfeln belabene Schiffe an unferm Ufer vorüberfuhren und uns ben Wohlgeruch ihres Undenkens zurudliegen, auf bag in ihrer Betrachtung ber Seelenmuth erwarme und bie Thattraft erftarte.' ,Diefe Aufgabe', urtheilt Böhmer, ,ift auch wirklich gelöst und ber Ber= fasser gewinnt besonders gegen das Ende das Herz bes Lesers burch seine treue Unhänglichkeit an bas habsburgische Fürsten= haus, welches aber auch berfelben werth mar, und bem er, wie fo manche mit Liebe in's Ginzelne gezeichnete Bilber aus beffen Familienleben vermuthen laffen, auch perfonlich nahe geftanben hat. Johann von Victring mar noch Zeitgenoffe bes Ottocar, beffen große Reimchronit er benüt hat und ge= miffermaßen fortfett; er schließt im Sahre 1343 und ift wahrscheinlich bamals, etwa siebzigjährig, gestorben. gerade ein halbes Sahrtaufend, nachdem es vollendet murbe, erscheint sein ausgezeichnetes Werk hier endlich in reinem Glanz. Es barf gehofft werben, bag bamit vorzüglich auch ben Geschichtsfreunden in Defterreich eine Freude gemacht werbe, zumal benen, welche begreifen, wie wichtig es ist, daß ihr herrliches Land auch auf bem Gebiete ber jetigen Geschichtswiffenschaft nach Würben vertreten sei, und welche bafür zu wirken ben Beruf in sich fühlen'.

Der zweite Band erschien 1845 und gehört dem dreiszehnten Jahrhundert an, jener michtigen Zeitwende, mähsend welcher das deutsche Reich als Einheit zerfiel und die Grundlage der spätern Zustände sich bildete. Böhmer hegte bei diesem nach Herrmann von Nieder Mitaich benannten Bande die "besondere Hoffnung, daß dadurch die geschichtssliebenden Freunde in Bayern zum Studium ihrer Quellen hingeführt wurden, und diese Hinsührung auch für die Bes

arbeitung ber Geschichte ihres Lanbes sich fruchtbar erweisen möge'.

Denn ich halte', schrieb er an Chmel, bei meiner Sammslung nicht bloß die Nebenabsicht sest, durch sie eine ergänzende Beilage zu meinen Kaiserregesten zu liesern, sondern ich will durch dieselbe auch für die Partikulargeschichte des südlichen und westlichen Deutschlands, wo die Neichsgeschichte ihr Haupttheater hatte, sesten Boden schaffen und soviel ich kann dafür thun, daß in diesen deutschen Kernländern ein gründlicheres Geschichtsstudium Freunde und Bertreter sinde'. Sanz besonders aber', sagte er anderwärts, sliegt mir bei meiner Quellensammlung die Geschichte meiner rheinischen Heimath am Herzen', und wenn er sin seinen Jünglingszichren gesungen:

O rheinisch Baterland Mach' du mir dich bekannt, Daß ich in würd'gen Weisen Dich kann in Wahrheit preisen, Wie lockend ist mein Lohn, Rennt man mich beinen Sohn',

so sah er nun ,in der Herausgabe der rheinischen Chroniken gleichsam die Leiftung eines dem geliebten Rheinfranken versprochenen und ihm schuldigen Tributes'. "Mir wäre es', versichert er, "wie ein böses Zeichen erschienen, wenn ein Fremdländer zuerst unsere rheinischen Quellen gereinigter an's Licht gezogen hätte; es wäre mir gewesen, wie ein entwendetes Palladium, wie bei den Römern, als sie die Götter besiegter Bölker in der Hauptstadt ausstellten. Wit dem vollen Bewußtsein hier in der Mitte unserer theuersten Landeserinnerungen zu stehen, habe ich das Weinige gethan, mögen nun auch Andere das Ihrige thun. Es bleibt übergenug übrig, denn auch diese Ausgabe ist ein ewiger Bau'.

Bu ben anziehenbsten Studen bes Banbes gehören un=

166

streitig die wiederhergestellten und hier zum erstenmal gedruckten alten Wormser Annalen, bie uns in bas innere Leben und Treiben einer stolzen rheinischen Republik einführen, ungemein reich an Zügen von einem wahrhaft großartigen Bürgersinn, fühnem Freiheitstrot und friegerischem Muthe. Man fann aus biefen Annalen, bemerkt die Borrebe, kennen lernen, wie die Burgergemeinde, bei wechselnder Politit ber Ronige, besonders Friedrichs II., beim Bermurfniß zwischen geiftlicher und weltlicher Macht, in ben schwierigen Berhaltniffen bes zerfallenden Reiches, oft im Streit mit bem Bischof und gequalt von raubsuchtigen Nachbarn, fich burchwand; wie sie immer gerüstet bastand, ob auch balb bieß, balb ienes Stabtviertel aufflammte; welche Thaten fie voll= bracht von Selz bis Bingen mit Flotte und Kriegsheer bis über 2000 Mann ftark ausziehend, welche treue Unterftützung bier ber lette staufische Konig gefunden' u. s. w. eine gewaltige Rraft hatten sich unsere Raiser an solchen Städten groß ziehen konnen, um vereinigt mit ihnen fürftlicher Sonbersucht und Riebertracht entgegenzutreten und bas Gebäube ber beutschen Monarcie zu errichten! "Den Eindruck ber Wormfer Annalen', schreibt Bohmer, ,tonnte ich lange gar nicht wieber losbekommen, so tief mar ich von ber barin geschilberten Helbenkraft und Unternehmungs= luft einer beutschen Bürgergemeinde ergriffen', und in einem Briefe an Bert fagt er: "Mit ben Batern biefer Cohne mar einst ber Nibelungensänger gewandelt; das merkt man wohl' 1.

In dem dritten im Jahre 1853 veröffentlichten und vorzugsweise dem zwölften Jahrhundert angehörigen Band ist neben der allgemeinen deutschen Reichs- und rheinischen und bayerischen Landesgeschichte ganz besonders die Klostergeschichte vertreten, deren allgemeinerer Theil allein schon aus den

<sup>1 286. 2, 411.</sup> 

hier mitgetheilten Denkmälern mit ziemlicher Bollftanbigfeit geschöpft merben tann. In biefem Banbe, wie in ben beiben erften veröffentlichte Böhmer eine ansehnliche Bahl bisber ungebruckter Quellen, am bedeutenoften aber ift bas von ihm auf= gefundene Martyrium bes Mainzer Erzbischofs Arnold von Selenhofen, wonach auch ber besonbere Titel bes Banbes entnommen, ein Wert, welches neben bem Leben Engelbert's von Cafarius von Heisterbach in unserer historischen Literatur bes Mittelalters wohl ohne Gleichen baftebt. ber Verfaffer bas frühere Wirken Arnolbs beschrieben, ber wie ,ein zweiter Raifer' maltete, ,vor bem bie Fürsten in ber Reichsversammlung schwiegen', por bem ber Bfalggraf bei Rhein mit seinen Genoffen im minterlichen Kothe zur Strafe hunde tragen mußte, läßt er bie furchtbare Mainzer Ratastrophe vom Sahre 1160 in ihrem gangen Detail vor unfern Augen sich abspielen, bis ber Erzbischof vor ber Pforte bes brennenben St. Jacobsklofters, bort mo jest bie Citabelle liegt, erschlagen wird, und nun ber Gräuelthat bie Anarchie in ber Stadt und bas Strafgericht bes Raisers folgt.

"So suche ich", schrieb Böhmer, ,bas Meinige zu thun, um in meinen Geschichtsquellen manche bisher verborgene Schätze beutscher Borzeit zur allgemeineren Kenntniß an's Licht zu ziehen. Wenn man sich boch nur einmal mit diessen echten Erzeugnissen beutscher Gesinnung und diesen Zeugen beutscher Größe näher bekannt machen wollte, wie würden die Borurtheile schwinden, welche über den Werth und Charakter unserer mittelalterlichen Geschichtsschreibung noch so vielsach verbreitet sinb".

"Freilich, wenn wir nur "burftige Chroniken" hatten, von "unwissenden Wönchen in elendem Latein" geschrieben, Produkte aus keiner höheren Gesinnung entsprungen, von keinem geistigen Hauche belebt, von großen Vorgangen nur

ärmliche Schatten wiedergebend, wie man einft allgemein fich porftellte und noch jett vielfach glaubt, bann mare klein bie Bersuchung bergleichen tennen zu lernen. Dann aber mußte man auch barauf verzichten, Größe und Werth in ber Bater= landsgeschichte zu finden: benn welchen Gehalt vermöchten so elende Gefäße zu überliefern? Glücklicher Weise ift es um Vieles anders, und jener über unfere mittelalterlichen Geschichtsquellen ausgesprochene Tabel ist umzuseten in ben ber Unwissenheit und Verstandestosigkeit für seine Urheber. Nur das Eine ist mahr, aber auch ganz natürlich, daß un= fere alteren Geschichtschreiber nicht unbedingt mit benen an= berer Bolfer und Zeiten verglichen werben konnen, sonbern zunächst von ihrem eigenen Standpunkt betrachtet und gewürdigt werben muffen, welcher allerdings in bemfelben Mage Gegenstand ber Erlernung ift, in welchem unserer jetigen Vorstellungsweise Altdriftliches und Altvaterländisches fremb geworben' 1.

"Es würde zu weit führen, wenn ich auf die einzelnen Eigenthümlickeiten älterer beutscher Geschichtschreibung einzehen wollte; wenn ich die einheimische Ursorm berselben, die annalistische, nach Ursprung, Entwicklung und Werth erörtern wollte, wie die Helben und Thaten in schlichter, aber großartiger Ordnung, gleichsam Gestalten eines halb erhaben ausgeführten Frießes, an uns vorüberschreiten; wenn ich den mannigsachen Charakter der Geschichtschreiber des zehnten, elsten und zwölften Jahrhunderts darstellen und zeigen wollte, wie von da an der zersallende Zustand der Nation auf die Auffassung und Ueberlieserung ihrer Geschicke rückgewirkt hat; wenn ich untersuchen wollte, wie viele von denen, welche uns das Vorgefallene erzählen, den Helsen ihrer Geschichte nahe gestanden oder selbst mit gehandelt

<sup>1</sup> Bergl. Näheres Bb. 1, 233-234.

haben, ober auch wie unbefangen bie Nichtbetheiligten, gleich jenem Lambert, von weithin schauender Warte das mensch= liche Treiben betrachtet und wohlunterrichtet, aber leibenschaftlos wiedergespiegelt haben.

"In ber That, es bewährt die Untersuchung, was zu erwarten war: die geretteten Denkmäler unserer Geschichtsschreibung tragen das Gepräge der Zeiten, denen sie angehören; sie stehen mit den von ihnen geschilderten politischen Leistungen der Nation auf verwandter Stufe; sie bilden eine Neihe ernster und mannigfaltiger Gestaltungen, nicht unwürdig derjenigen, welche von unsern alten Dichtern auf uns gekommen sind. Sie werden auch erkannt werden wie diese, wenn sie in gereinigter Gestalt erst zugängelicher und bekannter geworden sind, wenn die Geschichte unserer Geschichtschreibung mit ähnlichem Erfolg bearbeitet worden ist, wie diesenige unserer Dichtung."

"Es ift auffallenb', fagt er an einer anbern Stelle, ,wie sehr bie allgemeinere Kenntnig unserer nationalgeschichtlichen Classifer gegen biejenige ber altbeutschen Dichter, bie burch Chrestomathien, Literaturgeschichten und Uebersetzungen seit zwanzig Sahren einen fo breiten Boben gewonnen bat, quruckgeblieben ift. Selbst Siftoriker, bie in neuern Zeiten ben Alterthumern bes von ihnen bearbeiteten Zeitraumes gange Banbe mibmeten, haben es unterlaffen, bie Quellen, aus benen fie am unmittelbarften icopften, bie gleichzeitigen Geschichtsbucher, als Probutte bes Culturlebens ihrer Zeit in Ermägung zu ziehen. Und wie anziehend ift es boch, ben betrachtenben Theil ber Zeitgenoffen mit bem handeln= ben zu vergleichen, nach ben Beweggrunden, die jeweilig zur Aufzeichnung bes Geschehenen bewogen, zu forschen, die Befähigung ber Männer, Die fich biefem Geschäfte wibmeten, ju prufen und ben Werth ihrer Leiftungen gu beftimmen! Eine gute Beidichte unferer Beidichtschreibung murbe bie

beste Einleitung zum Gebrauche ber Quellen sein, und wesentlich bazu beitragen, den Schatz der uns aus allen Perioden unseres Nationallebens erhaltenen geschichtlichen Ueberlieserungen ausgebreiteterer Würdigung zuzusühren'. Und wenn sich auch bei einer solchen Arbeit zuletzt, was jetzt kaum beurtheilt werden könne, herausstellen sollte, daß in unserer Vorzeit die Geschichtschreibung nicht durchaus denselben Söhepunkt erreicht habe, wie die Dichtung, so werde für die etwa mangelnde Kunst eines entschäbigen: der Gehalt, denn mehr als die Dichtung sei die Wahrheit, und näher liege uns nichts als die Heimath.

Böhmer war barum ,im höchsten Grabe erfreut', als später Wattenbach's treffliches Buch über bie , Geschichtsquellen Deutschland's im Mittelalter' erschien und alle seine ,bezuglich einer folden Arbeit gehegten Bunfche über Erwarten befriedigte'. Dieses Werk, ichrieb er, ift ein Schluffel, ber bie Quellen eröffnet, eine Gingangspforte, bie zu ihnen führt. Was wir so lange entbehrten, ift uns von Wattenbach voll= ständiger, zusammenhängender und auch anziehender und reichhaltiger bargereicht, als man es für ben ersten Wurf hätte für möglich halten mögen.' Inbem Wattenbach bie Geschichtschreibung als einen Theil ber Culturgeschichte aufgefaßt, habe er innern Zusammenhang gewonnen, zumal in jenen früheren Zeiten, in benen bie ungersplitterte Geschichte Deutschlands noch mehr aus ber Schule hervorging als aus ber allgemeinen Bilbung; gerabe ber Ginblick in biefe fuc= ceffive Entwicklung sei bas Belehrende; man fühle bei ber Letture bes Buchs überall heraus, bag ber Gegenstand nur ber Aft eines hauptstammes fei, nur Gine Seite ber Besammtbilbung, bie nun auch rudwärts von biefer Seite ber reichliches Licht gewinne 1.

<sup>1 9</sup>b. 1, 382; 9b. 3, 288-289; 296.

Ein befonderer Lieblingsmunich' Böhmer's mar es, burch feine Sammlung ber Gefchichtsquellen Theilnahme für Baterlanbifches beim beutich en Lehrerstand, ber fich lange genug nur bei Griechen und Römern aufgehalten habe, ju weden. "Reinem Lehrer vaterlänbischer Geschichte", verlangte er, ,foll: ten unsere geschichtlichen Classifer unbekannt fein', und ,ihrer verbreiteteren Kenntnig hat nichts mehr im Wege gestanden, als die Unbrauchbarkeit ber bisherigen, innerlich mangel= haften, äußerlich unbequemen und obenbrein noch seltenen So gut ich konnte, wollte ich por allem im Intereffe ber Lehrer burch meine Geschichtsquellen wenigstens für einige Zeitraume bem Mangel abhelfen.' "Gigenthumliches Geschick! Während bie Zeugen ber Größe unserer eigenen Nation nur ein = ober zweimal gebruckt und nur gang wenigen bekannt find, haben wir die Siftoriker ber Griechen und Römer in allen Formaten ungahlbar oft her= ausgegeben, commentirt und übersett', bie uns boch viel weniger angeben, von benen ich fagen mochte, mas Samlet von jenem Schauspieler fagt, ber bie alte Becuba fo ruhrend barftellte: what's Hecuba to him or he to Hecuba? Es war in Zeiten, in benen die Nation fich felbst verloren Wenn fie nun jum zweitenmal schlaftrunken aufwacht, und - fpat genug! - sid felbst wieber finden will, fo werben auch bie Classifer ihrer Geschichte willkommen fein, die nur erst einmal ober ein paarmal, aber meber für ben Handgebrauch, noch für den Privatbesit, gedruckt find, qu= mal wenn noch ungebruckt Gebliebenes bamit verbunden wirb. Denn hoc nunc est os ex ossibus nostris et caro de carne nostra, hier find lebenbige und mahrhafte Zeugen ber Geschichte unseres Vaterlandes'. ,Möchte es mir gelingen, burch folde handausgaben bem Selbstbewußtsein unseres Bolles, fo weit biefes auf ber Renntnig unferer Bergangenbeit ruht, einigen Borichub zu leiften. Insbesondere muniche

ich, bag Lehrer ber vaterlandischen Geschichte sich hier auf eine begueme Weise mit beren Quellen bekannt machen, und ihre Schuler zu gleicher Bekanntichaft aufmuntern möchten. Ein wieviel lebenbigeres Bild läßt sich baraus ichopfen, als aus neueren Sandbüchern! Sehr zweckmäßig wird es fein, felbst unerläßlich, wenn grundliche Kenntniß gewonnen werben foll, die Raiferregesten babei zur Seite zu haben. wer felbst forscht, vermag recht zu verstehen, und bas Suchen und Finden ber Wahrheit gewährt hier vorzugsweise eine Freude, welche jede Muhe lohnt.' ,Gollten die Schuler auf unsern Gymnasien', fragte er, an ihrer Latinität wirklich so viel verlieren, wenn sie angehalten und angeleitet murben, wöchentlich in einer ober zwei Stunden fich mit unfern ge= schichtlichen Classifern zu beschäftigen, und aus ihnen Leben aus beutschem Leben ju faugen? Bare eine folche Beichäftigung neben ber mit ben alten Classifern nicht auch ein würdiges und mirkfames Mittel ber Bilbung? Aber es wird noch lange bauern, bis unfer Symnafialunterricht eine vaterländische Grundlage erhält. Und wie wenig geschieht für die Förberung ber ächten Runde heimatlicher Geschichte, wie fie fich nur aus ben Quellen schöpfen läßt, auf unsern Universitäten!

Mit ben wärmsten Worten spricht er sich sehr oft über ben Werth und die Aufgaben bes vaterländischen Geschichts- studiums aus und charakterisirt an mehreren Stellen trefslich die bisherige Entwicklung unserer Geschichtschreibung, und es möge eine Anzahl seiner gewichtigsten Aeußerungen, in einen gewissen Jusammenhang gebracht, hier am Platz sein. Sie können zugleich als Proben seiner reichen Darstellungsgabe dienen.

Den Boben zu kennen, worauf man steht, zu wissen, was einst gewesen, nun aber verschwunden, einzusehen, wie bas gekommen, zu begreifen, was in ber Vorzeit wurzelnd

noch aufrecht steht: bas scheint mir Anfang und Borbebingung aller befferen Bilbung; boppelt wichtig einem Bolke, beffen felbftftanbige Entwicklung gehemmt mar, welches neu sich erheben will, und nun boch nicht bie letten Jahrhunberte ber Berfunkenheit fortseten, sonbern anknupfen möchte an die früheren der Kraft und Größe. So wird es benn murbige Aufgabe für vaterlandische Gesinnung sein, an ben ächtesten Runben ber Borzeit sich jelbst wieder finden zu lernen, sich zu ftarten an bem, mas bie Borberen erstrebt, fich zu belehren an bem, mas ihnen forberlich ober verberblich war, und gereinigt von Leibenschaften burch ben Anblick bes großen Drama's zu ber Aufgabe ber Gegenwart mit peredelter Rraft jurudzukehren' 1.

Wollen mir ung', fagt er in einem iconen Auffat jur Ehrenrettung König Albrecht's bes Erften 2, ,bas Berhältniß beutlich machen, in welchem bas Bewuftsein unserer nationalen Bergangenheit zur Gegenwart steht, so liegt bie Frage nah: Was mar bie Baterlandsgeschichte unsern Borfahren? Friedrich ber Rothbart hat selbst Beitrage zu feiner Lebens= geschichte geliefert, Beinrich ber Löwe hat sich in seinen alten Tagen Chroniken vorlesen laffen, rheinische Ritter veranlaßten in ber erften Salfte bes vierzehnten Sahrhunderts eine beutsche Uebersetzung ber kölnischen Königschronik, und Raiser Karl ber Bierte ergriff mehrere Sahrzehnte später selbst bie Reber, um feinen beiben Gohnen ein historisches Bermächtniß zu hinterlaffen. Man fieht ichon hieraus, bag ber Begen= stand nicht übersehen mar. Nicht minder bedeutsame Ergebnisse bürften sich burch Rückschlüsse aus ber Personlichkeit

<sup>1</sup> Bergl. Bb. 1, 235.

<sup>2</sup> Erganzungeblätter zur Allgemeinen Zeitung, 1845, S. 365. Dem Berf. war bei feiner größeren Arbeit über Bohmer biefer Auffat noch nicht befannt.

ber früheren Geschichtschreiber gewinnen lassen. Geschabet hat der schriftlichen Ueberlieferung bes nationalen Selbst= bemußtseins, bag die Weltlichen bieß Geschäft zumeist ben Beiftlichen überließen, welche in nicht geheuchelter Beltent= fagung aufzuzeichnen verschmähten, wie menschliche Leiben= schaften im Ginzelnen eingewirkt hatten, und vielmehr auf bie Darlegung jenes allgemeinen Ganges fich beschränkten, in bem bie Gotteshand fich zeigt. Beitverbreitet im Bolt, weil vom Martyrerthum befiegelt und von der Kirche ge= feiert, blieb fortmahrend bis auf fpate Beiten' bie Gefchichte ber Chriftianisirung bes Landes. Weltlicher Richtung Trägerin mar bichterische Form, nicht unpassend zu einer Zeit, welche willfürlich erfundene Boesie noch nicht kannte. Die noch ungebruckte Raiserchronik und das Ribelungenlied sind beffen Zeugen. War auch bie Fabel bes letteren teine Ge= schichte, so hatte es boch bie Gegenwart nicht so fehr angusprechen vermocht, nicht am Rhein und in Desterreich so fest in ben Boben gewurzelt, nicht fo eng bie bort gangbaren Namen fich eingeschlungen, wenn es ben Zeitgenoffen in ber Charakteriftik nicht Wahrheit geboten hatte. Diese Werke waren bem ganzen Deutschland eigen. Für Defterreich bil= beten Enentel, Ottocar und Suchenwirt eine geschichtliche Folge, wie solche kein anderes beutsches Land hervorzubrin= gen vermochte. Auch Sachsen hatte seine Reimchronit. Aber beurtheilende Zusammenfassung bes gangen Berlaufs ber Nationalgeschichte fehlt auch bann noch, als in ben Stäbten prosaische Erzählung sich ausbilbete. Wo wäre auch nach bem Sinten ber Staufen ein Standpunkt gur Betrachtung bes Gangen aufzufinden gemefen? Bochft milltommen mar baber gegen bas Ende bes breizehnten Jahrhunderts bas Werk bes Martinus Polonus, welches basjenige von ber Bapit= und Kaisergeschichte in ber Kurze enthielt, beffen Renntnig Geschäftsleute und Gebilbete nicht entbehren tonnten. Wegen biefes Lehrzweckes war aber auch bas Werk, welches nun für lange Grundlage und Mufter blieb, compendienhaft und gefinnungsarm. Die zunächst nach Erfinbung ber Buchbruckerkunft erschienenen allgemeineren Chronifen theilen biefe Armuth. Go blag mar bas Bilb ber Allgemeinheit geworben, daß Trithemius feine Geschichte Deutschlands an biejenige bes Klofters Birichau, Lehmann bie seinige an bie ber Reichsstadt Speger knupfte. lebendig gebliebenes Atom zog bas caput mortuum ber Ganzheit am Schlepptau. Es warb Alles granzenlos unbeholfen. Dasselbe Bolt, welches noch wenige Menschenalter früher in ber Spite bes Strafburger Munfters eine fteinerne Filigrangrbeit fuhn zu ben Wolfen emporschichtenb, bas Aeußerste ber Leichtigkeit und Gleganz erzielt hatte, mar nun fo plump und ftumpf geworben, daß es Gelbftbemußt= fein und fast bie Sprache verlernte'.

Unterbeffen maren in einigen berühmten Processen megen St. Maximin, Lindau, Magbeburg u. f. w. ben Juriften historische Fragen von großer Wichtigkeit in ihre Akten gerathen. Dieg veranlagte um ben Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts ben Sallischen Professor Johann Beter von Lubewig unter bie Bahl feiner Borlefungen bie Reichsbiftorie aufzunehmen, die nun an ber Sand ber Juriften zur Erläuterung bes Juris publici magbliche Dienfte leiftete. Rach bem Wieberaufleben ber vaterländischen Literatur in ber Leffing'ichen Periode hat Michael Ignaz Schmidt zuerft mit erweitertem Blid und in gebilbeter Sprache seinen Zeitgenoffen bie Beidichte ber Deutschen' erzählt. Aber fein bandereiches Werk galt nur eine gemisse Zeit lang als unübertreffbares Meisterwert und murbe bann vergeffen, weil ber Geift zu ichmach mar, ber feine Baffer bewegte. Lebenbig mar ein solcher fast nur ba geblieben, wo eine Rraft gegenüber bem Serkommen ober ber Allgemeinheit sich hatte

geltend gemacht, also namentlich in ber Schweizer = und ber Reformationsgeschichte. Aber ber Gesammtanschauung konnte natürlich ber Standpunkt ber Opposition nicht frommen. Diese hatte gesiegt in ber politischen und firchlichen Zerfplitterung; bie früheren Jahrhunderte ber Ginheit und Größe waren ihr fremb, waren ihr mehr ein Gegenstand ber Mißbeutung als bes Verständnisses. Wie nun bie gewaltigften Erschütterungen ber Neuzeit beengenbe Schranken vielfach nieberlegten, ben Blick befreiten und ben Nationalgeift erneuerten und fraftigten, so haben wir zugleich einen rich= tigeren Standpunkt gegenüber unferer Bergangenheit und mit ihm bas Bedürfnig und bie Kähigkeit gewonnen, bas Urtheil über diefelbe umzumobeln und auf neuer Grundlage festzustellen. So lange bieses Geschäft nur bas Resultat persönlicher Sinneganberung bes Darftellenben ift, barf es Wahrheitsliebenden bebenklich scheinen. Unders ift es, wo bie neugewonnene Rraft zunächst auf ben Stoff sich wendet, mit Gelbstverleugnung, aber auch mit erhöhtem Berftanbnig biefen erschöpft und pruft, und bann, nicht blog burch Gefinnung, soubern auch burch Reiß und Arbeit zu eigenem Urtheil berufen, neue Ergebniffe uns entgegenbringt.

"Was ist uns", fragt er anberwärts, "bie vaterländische Geschichte? Wie kann mehr sie uns werden? Gehen wir zurück auf jene Tage, als Deutschlands letzter Kaiser die nicht mehr geachtete Krone niederlegte, gleicherzeit aber, wo ihr Glanz erbleichte, die alten Nationalschätze wieder aufgefunden wurden, zuerst Volkslieder, Volksbücher, Volksmärchen, bann Nibelungenlied, Malerei, Baukunst u. s. w., wie sich das an die Namen Arnim, Brentano, Görres, Grimm, von der Hagen, Boisserbeledung der Geschichte mit anderem gleichen Schritt gehalten habe, so dringt sich unter dem, was dem Vergleich am nächsten liegt, vor allem auf,

baß Dichtung und Sprache weiten Borfprung gewonnen haben, sowohl in Bezug auf Ausbreitung ihrer Renutnig, als auf Tiefe ihrer Erforschung. Soviel vermochte ber Boraug, ben eble Form gemährt, und in Bezug auf bie Grammatit bie Rraft eines Mannes (Jacob Grimm). Es ift begreiflich, wie die bunte und duftende Kunftbluthe die Sinne rascher auf sich zieht als ber Stamm, ber fie trägt, aber bie Kraft, welche jene hervortrieb, liegt boch in biefem. Wären einst die Knotenpunkte unseres politischen Bolkslebens alle beutlich erkannt, mußten wir mit Klarheit, um mas es jebes= mal sich handelte, vermöchten wir immer zu unterscheiden, mann Nothwendigkeit ben Gang ber Ereignisse porschrieb, und mann Wahl bie Entschlüffe bestimmte, welche unseres Bolkes Schicksale wirkten, lage bas ganze innere Betriebe fo entwickelt por ung, bag wir bie Ursachen verstunden und bie Wirkungen überblickten, mare babei jedes nach Sinn und Farbe ber Zeit erkannt, welcher es angehört - bann murbe auch bie Bergangenheit ber Gegenwart und umgekehrt bie Gegenwart ber Bergangenheit Deutung und Berftanbnig leihen, bann murbe ein Faben sich zeigen, ber von Anfang zu Ende burchläuft, ber felbst in die Rutunft ahnend binüberleitete. Das großartigfte Schauspiel mare vor uns aufgerollt, in beffen neuestem Auftritt mir felbst auf ber Bubne fteben. Wir murben bann an unferer Geschichte im vollften Sinne bes Wortes besitzen, mas fie uns sein soll: bas Selbstbewußtsein ber Nation, einen unerschöpflichen Gegenstand prüfender Ermägung auch fur bie ausgezeichnetften Beifter, ein erziehenbes Beispiel fur bas jungere Geschlecht, bem bie rudmarts gewendete Betrachtung hinwieder zur Lehre und Rraft murbe für zukunftiges Sanbeln. Sier ist noch Raum zu großen Fortschritten, welche ber Gegenstand zuläft.

,Man hat in den letten Jahrhunderten die Beralbik eine abeliche Wiffenschaft genannt, aber fie ift, wenn fie über bie Schranken hinausgetrieben wird, binnen welchen sie höheren Zwecken bient, nur eine Spielerei. Allerdings gibt es eine abeliche Wissenschaft im ebelsten Sinne des Wortes, und das ist die Baterlandsgeschichte. Könnte ich doch allen benen, die durch die Gunst des Schicksals von der Sorge um das tägliche Bedürfniß befreit sind, es zurusen, daß sie ihre Muße der Gesammtheit schulden, daß es unrecht und unwürdig ist, sie in Müßiggang zu verzehren, daß aber zu den würdigsten Aufgaben auch die gehört, Erforscher der Wahrheit zu sein, Erkenner der Vergangenheit, Verkünder ihrer Mahnungen an die Gegenwart.

Die Förderung biefer murbigen Aufgabe muffe fich, wiederholte er, Jeder angelegen sein lassen, ber nach ber Regel: ,noblesse oblige' feine Muße ben allgemeinen Zwecken schuldig fei: nicht ben Zunftgelehrten gehöre bie Geschichte bes Baterlandes, sondern jedem Freunde beutscher Nationali= tät; ber Abel wie ber Bürgerstand, geistliche und weltliche Corporationen muften bie Geschichte als eine bem ganzen Gemeinwesen und jedem Einzelnen wichtige Angelegenheit ansehen, und vor allem mußten die Grundbesiter als die, benen ber Boben gehört, auch die Förberer und Träger ber Landesgeschichte sein'. Bon ber geschichtsförbernben Thatig= feit ber Grundbesitzer und von ber Mitwirfung Aller, beren Bilbungsftufe ein Beburfniß nach Gefchichtstenntniß fuhle, erwartete er viel mehr für die Blüte historischer Studien, als von bem offiziellen Betreiben berfelben, von ben Regierungen, von ben Wiffenschaftsakabemien und Dilettanten= vereinen 2. Darum mar es ein Gegenstand seines öfteren Bebauerns, daß insbesondere ber Abel (außer in Mähren und bei einzelnen Gelegenheiten im Rheinlande und Weft=

<sup>1</sup> Bergl. Böhmer's Leben und Briefe Bb. 1, 232-233.

<sup>2 9</sup>b. 1, 368, 451; 9b. 2, 194, 204; 9b. 3, 195.

falen) nirgends für biefen Beruf Thatigfeit entwickele. "Hätten wir boch", schrieb er, auch in Deutschland einmal einen Mann, ber in uneigennütziger Forberung historischer Wissenschaft sich ben eblen Herzog von Lupnes zum Vorbilbe nehme. Wo ware bei uns auch nur in biesem Zweige ebler hingabe an höhere Ziele noch ein zweiter Freiherr vom Stein! Bas konnte 3. B. ber Abel Defterreichs leisten, und mas leistet er?' 1 Ueber bas Mährische Urtundenbuch fagt er: "Ehre bem mährischen Abel! Solche Unternehmungen haben nicht blog eine Anregung ber Beifter jum Beffern zur Folge, sonbern auch ben Ausbau ber Lanbesgeschichte, und, was am bochften anzuschlagen, eine auf tieferer Ginficht beruhenbe Vaterlandsliebe' 2.

Aber, wie sehr auch für ihn bie Wahrnehmung betrübend mar, daß die Wichtigkeit ber Pflege vaterlandischer Geschichtsforschung gerabe von benjenigen, die barin einen ebleren Beruf finben follten, fo wenig erkannt' merbe, und baß "überhaupt beim großen Publikum noch so wenig Em= pfänglichkeit für Geschichtliches vorhanden', fo burfe "man boch babei nicht vergessen, daß bie Sistoriker und in neuerer Zeit insbesondere auch bie Geschichtsvereine baran selbst einen großen Theil ber Schulb trugen, inbem fie nichts bafür gethan, sich ein empfängliches Publikum zu erziehen, indem sie nur gar zu oft plan= und ziellos gearbeitet und für bie unbedeutenbsten Dinge Interesse verlangt' hatten. Er gab biefes auch einem seiner liebsten Freunde, bem Ge= schichtsforscher Chmel in Wien, ber fich über ben besagten Mangel an Empfänglichkeit beklagt hatte, zu bebenken. "Ge= wiß ist in vieler Beziehung', schrieb er ihm, ,eine Zeit angebrochen, die zu geschichtlicher Forschung beruft, aber bas

<sup>1 286. 1. 368.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 98b. 1, 441.

große Bublitum will erft zur Empfänglichfeit erzogen fein. Die Aufgabe mirb baburch schwieriger, aber mir konnen biese Schwierigkeit nicht ablehnen. . Das Tüchtigere, was wir erftreben, muffen wir mit Rlugheit forbern, weil es burch ben auten Willen und ernftlichen Fleiß allein nicht Wurzel fast und gebeiht' 1. "Bei allen geschichtlichen Arbeiten kommt es, mas besonders die historischen Bereine beachten sollten, junachst auf die richtige Auswahl bes Stoffes und bie rechte Methobe ber Behandlung an.' ,Groß schien mir immer ber Uebelstand', entwickelte er in einem Briefe an Kopp in Luzern, bag seit die Archive sich öffneten und seit die neue Geschichtsbearbeitung begann, ber gute Wille thatiger mar, als Ginficht und Uebersicht. Gerabe ba, mo bie Aufgabe groß ift, und wo Viele zusammenwirken sollen, bedarf es am meisten ber Methobit und ber Hobegetit. Es muß unter= schieben werben, mas ber gute Wille ber Bielen permag und mas die Kraft bes Ginzelnen. Plan, Mag, Richtung, Biel muffen erörtert und feftgeftellt, wie bei jeber großen Unternehmung muß ein Angriffsplan entworfen werben. Daß bieß so wenig geschah, hat die Folge gehabt, daß so viel gebruckt und boch im Verhältniß bazu so wenig gelei= ftet murbe.

3ch kann mir etwa breierlei Sparten benken:

1) Die Geschichtschreibung selbst, also die Darstellung bessen, was man weiß. Hier wären die Grenzen zwischen Allgemeiner und Spezialgeschichte, zwischen Rechtsgeschichte, zwischen politischer Geschichte, zwischen historischer Topographie viel strenger zu ziehen. Doch gehört die Erkenntniß dieser Sparte mehr in den Bereich der historischen Bildung des Einzelnen, als in den Thätigkeitskreis der Vereine.

<sup>1 286. 2, 266.</sup> 

- 2) Bermittelnbe Arbeiten zwischen Geschichtschreibung und ber Quellenbereitlegung, also einzelne Behelfe: Serien ber Bischöfe und Aebte, kritische Erörterungen einzelner Punkte 2c.

   Dergleichen kurz gehaltene Arbeiten wären wohl eigentslich ber Stoff für historische Zeitschriften, in welche man niemals Bücher abbrucken sollte.
- 3) Bereitlegung ber Quellen, natürlich vorzugsweise ber neu zugänglich gewordenen, nun erst gehörig gewürdigten und benutzten ber Urkunden. Mit Ihnen einverstanden wäre hier auf Totalität des Stosses auszugehen, aber wegen der Größe der Aufgabe in räumliche Gruppen zu scheiben, nach Zeitperioden vorzuschreiten und mit den Regesten zu beginnen. Diese räumlichen Gruppen richten sich am natürlichsten nach den Bisthümern, weil doch die ältesten und langehin die wichtigsten Urkunden aus geistlichen Händen ben kommen. Dieß als Regel hindert nicht, einzelne besons bers reiche Punkte herauszuheben und ihren Urkundenschat sür sich zu behandelne.

Doch bie Herausgabe größerer Urkundenwerke durfe nicht einzelnen bloßen Liebhabern der Geschichte überlassen werden. "Wie Viele", fragt er, "finden sich, die dazu die nothigen Kenntnisse: paläographische, sprachliche, juristische, historische; die Eifer, Fleiß, Takt und Genauigkeit im nöthigen Maße besitzen, um etwas Tüchtiges und unter sich Gleichmäßiges liefern zu können? die auch die Zeit dazu haben? Ich halte es in der That für unmöglich, daß hier etwas Besriedigendes durch die unmittelbare Arbeit einer Liebhabergesellschaft geleistet werden könne, und glaube vielsmehr, daß die Gesellschaft sich darauf beschräken solle, die Fonds auszudringen, mittelst welcher ein sachverständiger Arbeiter zu diesem Zwecke unterhalten werden könne. Was wären meine Regesten, wenn ich sie nicht selbst gemacht, sondern nur aus den Beiträgen Anderer compilirt hätte?

182

Ich habe nur die wenigsten der mir von Einzelnen zugestommenen Auszüge aufgenommen, und doch sind in diesen die meisten Fehler. Ich könnte Schriftsteller über das Fach nennen, aus deren Mittheilungen ich keinen einzigen Ertract brauchen konnte. So lange die Gesellschaften sich nicht zu einer solchen Selbstentäußerung entschließen, werde ich Alles was sie bringen, in Ermanglung eines Bessern, mit Dank annehmen, mir aber gewiß nichts so Gediegenes von ihren Leistungen versprechen, daß es nicht sofort noch einmal und besser gemacht werden könnte.

Bei Berausgabe von Urfundenbuchern erschien es ihm besonders nöthig, daß man ,das urkundliche Material von ber Bearbeitung ftreng gesondert halte'. "Die Bereitlegung ber Quellen, biefer Urgranite, auf benen bie Beschichtsfor= schung ruht, ist eine ganz besondere Function, zu trennen von Erörterungen, welche bem Bereich ber Meinungen angehören, bei benen Irrthumer, Mangel und Fehler nicht zu vermeiben sind' 2. Das ,urkundliche Material ift Quelle ber Erkenntnig in allen Richtungen, mahrend sich die Bearbeitungen oft nur mit einer beschäftigen. Ich table es baber an vielen Siftorifern, bag fie bier teine gangliche Scheibung angenommen haben und z. B. eine Urkunde auß= ichlieglich für einen genealogischen Beweis benüten, welche boch vielleicht für bie Sitten = und Culturgeschichte ebenso wichtig und noch wichtiger für die Verfassungsgeschichte ist'. So murbe 3. B. Muratori in seinem Werk über bie Alter= thumer Staliens ,seine eigenen Untersuchungen und bie Anberer viel mehr geförbert haben, wenn er fein Raisonne= ment von den Urkunden gesondert und biefe in chronolo= gischer Ordnung zusammengestellt hatte'3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 9b. 3, 89—91. <sup>2</sup> 9b. 1, 454.

<sup>3</sup> Bb. 2, 203.

Als er zu seiner großen Freude von ber Gründung eines historischen Bereins für ben Nieberrhein Nachricht erhielt, lag es ihm ,besonders am Bergen, daß dort die Fehler vermieben murben, welche anbermarts fo oft gemacht morben, bag biefer Berein mahrhaft Tuchtiges und Bleibenbes leifte für die Geschichte eines Landes, welches für seine bebeutungsvolle Vergangenheit noch so wenige Verkunder ge= funden' habe, welches fo reich an Erinnerungen, aber fo arm an Sohnen fei, bie mit Wiffen und Berg feine hiftorifche Perfonlichkeit erforschen und barlegen'. Mehrere seiner in einem Promemoria für ben bortigen Verein ausgesprochenen Buniche find inzwischen in Erfüllung gegangen. , Wohl haben,' ichrieb er in biesem Promemoria, seit bem erften Jahrzehnt bes gegenwärtigen Sahrhunderts bie Gebrüder Boifferée und beren Nachfolger sehr Berdienstliches für die Erkenntniß und Burbigung ber alten Malerei und Architektur biefer Laube geleistet, und es hat sich baran ber mit namhaften Summen unterftütte Fortbau bes Colner Domes geknüpft. Aber so löblich und erfreulich dieß auch an sich ist, so ist bie Runft boch immer nur eine einzelne Bluthe bes Baumes, beffen Stamm und treibende Kraft in feiner nationalen Berfonlichkeit, in seiner politischen und Culturgeschichte gesucht und erkannt werben muß. Auf biefem Gebiete ift aber bie Unkenntnig fo groß geworben, bag mahrend Bagern, Schwaben, Thuringen, Weftphalen und andere beutsche Stämme sich noch heute nach ihrem taufenbjährigen Namen nennen, ber gewiß nicht minder glorreiche Ramen ber rheinischen Franken in seiner Beimath verschollen ift.

"Wohl besitst das Großherzogthum Niederrhein jetzt eine Universität in seiner Mitte, aber sie ist nicht Trägerin der Heimathskunde geworden. Und doch wird Niemand läugnen mögen, wie werthvoll es für die Erhaltung der Persönlichsteit eines Bolkes und für die Ehre eines Landes sei, daß

bie Nationalerinnerungen Kenner und Lehrer, die Nationalsleiftungen, nicht bloß im Gebiete der bildenden Kunst, sons dern in allen Gebieten, in denen der menschliche Geist formt und schafft, ihre Deuter sinden. Wie unbedeutend sind die Mittel, welche für diesen Zweck aufgebracht werden müßten, gegen das, was für den Cölner Dom wirklich und rühmlich geleistet wird!

"Es ist wohl zu hoffen, daß wenn diese bisher vernachlässigte Richtung von patriotischen Händen aufgegriffen werden wollte, insbesondere auch die Grundbesitzer des Landes als dessen natürliche Bertreter geneigt sein würden, berselben Pslege und Unterstützung zu widmen; aber schwieriger ist vielleicht die Beantwortung der Frage: wie die Aufgabe mit Hoffnung auf Erfolg angegriffen werden könne".

"Ein für Landesgeschichte zusammentretender Berein Geldsbeitragender Mitglieder wird die anderwärts gemachten Fehlgriffe am sichersten vermeiden, wenn er bei möglichst einfacher Organisation (jährliche Generalversammlung zu einer gelegenen Zeit und ein Geschäfts- und Kassensührensder Ausschuß von etwa drei Personen, von denen jährlich eine austritt und ersett wird), das positive Ziel: der Sammslung und Bekanntmachung der Quellen der Landesgeschichte im weitesten Umfange durch dazu geeignete Gelehrte, und der Erörterung und Darstellung dieser Landesgeschichte in allen ihren Theilen und im Ganzen sest im Auge behält, und durch Honorirung gelungener Arbeiten und deren Druckslegung zu erreichen sucht. Dieses positive Ziel würde hauptsächlich in Folgendem bestehen:

1) Herausgabe einer Sammlung ber alten Geschichtsschreiber bes Erzstiftes Coln, namentlich auch ber noch ungebruckten lateinischen Chronik ber Erzbischöfe, ber noch ungebruckten beutschen Rathhauschronik, ber Lebensbeschreibung einzelner Erzbischöfe u. s. w. in ber Art, wie jest auch die Geschichtsquellen bes Bisthums Münster herauskommen. Diese wichtige Unternehmung ware einstweilen in's Auge zu fassen, bis sich ein Gelehrter finbet, welchem man beren Ausführung anvertrauen kann.

- 2) Herausgabe ber ältesten und wichtigsten Urkunden. Hier würde vor allen Dingen das von Lacomblet rühmlich begonnene und schon weit fortgeführte Urkundenbuch des Niederrheins wo nöthig in dem Sinne zu unterstützen sein, daß es fortgesetzt, ergänzt und möglichst billig in den Buch-handel gegeben werden könne. Außerdem wäre ein selbstständiges Urkundenbuch der Stadt Coln in's Auge zu sassen.
- 3) Beförberung bes Stubiums ber Lanbesgeschichte und Bearbeitung berfelben im Ganzen und in allen ihren Thei-Da im Augenblick schwerlich Arbeiten vorhanden find, benen man burch eine Unterftützung zu Sulfe kommen konnte, so mare es mohl am besten ben Weg von Preisfragen ein= zuschlagen, die ben Bortheil haben, bag fie die Aufmerksamkeit auf wichtige Punkte hinlenken und zugleich im gunftigen Falle Mehrere anfeuern sich mit beren Erörterung zu beschäftigen, woburch bann bie Renntnig ber vaterlanbischen Geschichte immer mehr geweckt wirb. Als eine Preisfrage, mit welcher vielleicht am Ersten sofort begonnen werben, und mahrend beren Ausschreibung bie naheren Mobalitäten bes Nieberrheinischen Geschichtsvereines weiter überlegt und geordnet werben konnten, stellt sich bar: Welches war die politische Berfassung bes Erzstifts Coln von feinen altesten Beiten bis zu feiner Auflofung? Es mußten bei ber Bearbeitung biefer Frage nicht bloß bie Quellen bes öffentlichen Rechts bezeichnet, sonbern auch ber politische Organismus und beffen Beränderungen bargeftellt, insbesondere aber auch bie leitenben Grundibeen aufgesucht merben' 1.

<sup>1 286. 3, 210-212.</sup> 

Wie für ben Nieberrhein, so erklärte er es überhaupt für jedes Land als die nächste und wichtigste Aufgabe eines historischen Bereines, die Quellen der betreffenden Landeszgeschichte im weitesten Umfange durch Berusene sammeln, bereitlegen und veröffentlichen zu lassen, und zugleich die Erörterung und Darstellung dieser Landeszeschichte in allen ihren Theilen und im Ganzen sest im Auge zu behalten und diese durch Aufstellung einzelner Preisstragen und Honorirung gelungener Arbeiten und deren Drucklegung zu erreichen. Weil so viele unserer historischen Bereine sich das Ziel ihrer Thätigkeit und die dahinführenden Wege nicht beutlich genug gemacht hätten, so seien sie zur bloßen Wasculaturdruckerei herabgesunken, hätten literärische und pecuniäre Wittel zersplittert, Zeit und Krast mit gehaltlosen Kormalitäten vergeubet.

Im Allgemeinen beklagte er, daß man bei Herausgabe ber Materialien so selten zwischen dem Wesentlichen und Unwesentlichen geschieden, unnühen Ballast aufgehäuft, das gegen die wichtigsten Quellenstücke außer Acht gelassen, und daß man bei darstellenden Arbeiten sich so selten um den rechten Plan und das der Würde des Gegenstandes entspreschende rechte Maß bekümmert hätte 1. Leider gibt es mehr Sammler, die mit Eiser und Fleiß, manchmal auch ohne Berstand, das Waterial hänsen, als solche, die mit Kraft, Einsicht und Geschmack es zu neuen Gedilden zu verbinden wissen 12. Es ist sondern, daß wir ein ganzes Literaturzeitalter hinter uns haben, in dem die Kritik und das Rescensirwesen erste Rollen spielten, mährend es doch an einer allgemeinen Erörterung sehlt, wie man irgend einen Gegenstand behandeln kann oder soll. Wir schweben dabei zwei

<sup>1</sup> Bergl. Bb. 3, 33, 89, 124, 203, 208.

<sup>2 286. 3, 35.</sup> 

Aussprüche vor, die ich mir einst wohl gemerkt habe. Giner Perpens, daß es vor Allem barauf ankomme, das Wesent-liche der Dinge zu erkennen und es von Nebensachen absicheidend im Auge zu behalten. Gin anderer meines hochverbienten militärischen Oheims, daß man es dem Publikum schulz big sei, seine Gedanken auf den kürzesten Ausdruck zu bringen 1.

"Haben bie germanistischen Historiker in ihren Arbeiten bie Geistesschärfe ber germanistischen Philologen erreicht? Haben sie mit Bewußtsein auch nur barnach gestrebt, sie zu erreichen? Wie Ungenießbares lieferten nicht auch sonst hochverbiente Männer aus Mangel an Klarheit über bas, was ihre Aufgabe sein sollte, aus Mangel an Plan".

"Je größer die Aufgabe ber Geschichte, besto größer auch die Pflicht, sich ein wurdiges Ziel seiner Forschung zu stecken und sich barüber klar zu werben, wie man dieses Ziel erreichen kann. Bei Detailarbeiten über unbedeutende Dinge geht man nur zu leicht in einem Detail unter, welches für die allgemeine Entwicklung von gar keinem oder nur ganz geringem Werthe war. Behalte man doch auch bei Specialitäten stets die Totalität im Auge, und such man seine Bausteine für den Ausbau des Ganzen zu verwenden".

ichen Aufgabe förberlicher sein, wenn für jedes Land, statt zufälliger Einzelforschungen, bei benen noch obendrein das änßere Maß so selten der mehreren oder geringeren Dignität des Gegenstandes entspricht, zunächst die Hauptgruppen, aus welchen die Ganzheit sich aufbaut, quellenmäßig zusammengestellt würden, wie das Lang als historisches Netz für Bayerns Gaue und Grafschaften entwarf, und wie man das nirgends besser (aber wohl der Erweiterung fähig) ausgesführt sindet, als in Stälins Wirtenbergischer Geschichte.

¹ 36. 3, 376. ² 36. 3, 263.

Sagte boch auch schon Webekind . . . in biesem Sinne: "Es fann nicht fehlen, man wird endlich einsehen, daß die Runde bes Landervereins bie Grundlage unserer Lanbesgeschichte fein muß." Also für jebes Land: Quellenkunde, romische Periode, wo eine folche bestand, Gaugeographie, Bisthumsregesten mit ber Reihe und Geschichte ber Bischöfe, Rlöfter= geschichte nach Fundation, Borftanben, Befitzungen und Donumenten, herrenregesten und barauf gestütte Genealogie und Folge ber Berzoge, Markgrafen und Grafen, Stäbte= geschichte nach Entstehung und politischer Entwicklung u. f. m. "Möge boch allenthalben gewürdigt werben, mas Boczeck, als man eine Geschichte Mahrens von ihm verlangte, erwie= berte: daß nämlich die Abfassung ber Geschichte eines Lan= bes ohne eine vorangehende gründliche und vom gefamm= ten Lande geförberte Forschung (b. h. hier Aufsuchung und Bereitlegung ber Quellen) gang unmöglich fei' 1.

Wir reihen hier auch noch einen ungemein gehaltvollen Brief an Chmel ein, dem er im Jahre 1855 schried: "Auf meinem reichsftädtischen Standpunkt (der österreichische ist, odwohl befreundet, doch ein ganz anderer) haben mich immer die großen Jahrhunderte unserer Geschichte vorzugsweise ausgezogen, in denen das monarchische Princip noch sesten Mittelspunkt gibt, und ich habe mich vorzugsweise bemüht, den Uebergang in den Bundesstaat, also das 13. Jahrhundert, kennen zu lernen. Wie ich demungeachtet recht gut weiß, daß jedem Jahrhundert seine Ehre gebührt, und daß nasmentlich die neueren Jahrhunderte jetzt weniger, oder doch weniger richtig, erkannt sind, als die früheren: so hat mir doch bei diesen immer der Compaß gesehlt, der mich durch die Masse des Details zur Aussassellung dessen, was wesent-lich ist, führen konnte; die klare Erkenntniß des Fadens,

<sup>1</sup> Bergl. Bb. 1, 355-356.

an bem sich die Ereignisse fortspinnen. Mit der Ersorschung und Anschauung der Specialitäten sollte doch immer der Blick auf die Totalität und deren Fortbildung verbunden sein. Keines der beiden gibt volles Verständniß ohne das Andere. Woher aber die nöthige Uebersicht schöpfen? Die älteren Bücher über diese Geschichten, wie z. B. Heinrich, sind mir zu geistlos; den neueren, übersichtlicheren traue ich hier nicht die Kenntniß, dort nicht die Unparteilichkeit zu, deren es bedürfte.

,Es ift mir einmal ein hiermit in Verbindung stehenber Gebanke gekommen, ben ich Ihnen boch mittheilen will. Preisfragen Ihrer Atademie in Bezug auf Rudolph von Habsburg waren gewiß recht gut und paffend gewählt. Dennoch haben sie zu keinem Resultate geführt. Man hatte weitläufige Untersuchungen und Darftellungen, man hatte Bücher verlangt. Ronnte man nicht auch einen anberen Weg geben und Charafteristiken von wenigen Bogen verlangen, die zwar die Renntniffe, die in einem folden Buche niebergelegt maren, voraussetten, aber von beren ichriftlicher Ausarbeitung absähen? Ich habe so beiläufig — gar sehr beiläufig — etwas ber Art hier und ba in meinen Regesten zu leisten versucht; konnte man bergleichen nicht, wie es borten fehr ungenügend ift, in volltommnerer Beise zum Gegenstand von Aufgaben machen? 3ch meine bas ungefahr, mas Sie fagen murben, wenn Sie in einem Bortrag von einer, von zwei, von brei Stunden Friedrich III. (IV.), ober Max I., ober Karl V. charakterisiren wollten: die äußeren Umftanbe, unter benen die Regierung begann; die Tüchtigkeit zum perfonlichen Sanbeln, welche ber Berricher selbst mitbrachte; mo bie Wenbepuntte seines Lebens liegen; wer seine Rathgeber und Wertzeuge gewesen; in wie weit Rriege und Friedensbundniffe feine Stellung entschieden u. f. m., und ichlieflich ruchblidend, wie boch feine Bebeutung für bas

Reich anzuschlagen sei, was die von ihm gespielte Rolle werth gewesen. Ich weiß recht gut, daß eine solche Ausarbeitung auf einem oder einigen Druckbogen, wie man sich sie denken mag, bennoch nicht die vollständige Kenntniß der Zeit gewähren kann, weil dazu auch die Kenntniß des Einzelnen gehört: aber wie unschätzbar wäre es, so auch nur die Hauptsthatsachen vor sich zu haben. Ohnedieß sind uns Menschen Schranken gesetzt. Empfänglichkeit und Lebensdauer reichen nicht aus, um Alles kennen zu lernen, aber von Vielem können wir richtige Vorstellungen gewinnen, wenn eine gute Anleitung besteht. Aus der ersten Seite von Tacitus' Ansalen kann man die Geschichte der römischen Republik nicht kennen lernen; aber wer, der sie kennt, hat nicht diese wenigen Zeilen mit Bewunderung gelesen und im Sinn behalten?

"Eine solche Kenntniß bes Charafteristischen, wie sie ber Sammler besitzt und baran ben Maßstab bes von ihm zu bewahrenden ober zu übergehenden Waterials sindet, bedarf eben so sehr derjenige, dem das letztere geboten wird, zum gehörigen Einreihen besselben. In der That ist jetzt die Richtung auf Herausgeben des Materials schon viel geübt, es ist Zeit, neben der Fortsetzung dieses Geschäftes mehr und mehr an die Bewältigung und Vernutzung des Stosszu denken. In dieser Beziehung könnte der Angrissplan für das gesammte Geschichtsstudium (nicht bloß für das Herausgeben der Quellen) mehr besprochen werden. Es sehlt eine Hodegetik zur Geschichte, eine Methodik der hisstorischen Arbeit.

Auf die Frage, worin überhaupt die Functionen eines Hiftorikers beständen, und was er als eigentliches Object der Geschichte eines Volkes betrachte, antwortete er: "Ich habe mir die verschiedenen Functionen bei der geschichtlichen Arbeit,

<sup>1 8</sup>b. 3, 146-147.

bie aber in einander überfließen und auch verbunden werben können, so gebacht: 1) Sammlung und Bereitlegung bes Materials, 2) Discuffion ber zweifelhaften Buntte, ber Lücken u. s. w., also Forschung, 3) Darstellung bes Verlaufs, welche icon bas gewonnene Verftanbnif voraussett und Gegenstand von Runftbehandlung ift, 4) Beurtheilung und Verfteben, alfo namentlich auch Meffung nach ben sogenannten Entwicklungs= gesetzen. Als eigentliches Object einer Geschichte bente ich mir bie Volkspersönlichkeit, ihre Urzustande, ihre innere Entwicklung, ihre äußeren Berhältniffe, ihr Absterben, alfo ihre Lebens= alter, ihre Sahreszeiten. Rach biefer meiner Auffassung bleibt bie volitische Geschichte Kern, wie fie auch von jeher in den Geichichtsbuchern aller Bölter Kern gewesen ift. Die anbern geschichtlichen Lebensseiten möchte ich in bie Saupterzählung nur in so weit aufnehmen, als fie für bas politische Leben bie Bebeutung eines Ereigniffes gewinnen, alfo g. B. bie frangosische Literatur vor ber Revolution, gestatte ihrer Betrachtung aber in ben hiftorischen Rebenwissenschaften, in ber Sitten = und Culturgeschichte 2 ben weitesten Raum. Insbesondere verspreche ich mir auch bebeutende Resultate, und ich möchte felbst fagen Genug, von ber vergleichenden Beschichte. Wie aber könnte man die geschichtliche Entwicklung verschiedener Bolter vergleichen, so lange bie Thatsachen ber Einzelgeschichten nicht festgestellt find? In ber Geschichte ber

<sup>1,</sup> Auch ber hiftoriker soll ein Dichter sein, aber nicht erlogener Geschichten wie bie Poeten ber späteren Perioden, sondern ein Wahrscheitsbichter, wie die alten Epiker. Die Kunst liegt dann im Gruppiren, im Ausbruck. Bb. 3, 70.

<sup>2 ,</sup>Ich meine, daß man die Culturgeschichte in einer gewissen Abssonberung von der Geschichte im engeren Sinne b. h. der politischen, halten dürse und müsse, und erinnere nur daran, daß auch die großen historiker des Alterthums die Culturgeschichte bei Seite. gelassen haben. Theilung der Arbeit ist auch hier das große Wort. Bb. 3, 118.

beiben classischen Bölker ist hier, wie ich meine, schon sehr viel vorgearbeitet, aber die allergrößten Mängel brängten sich mir in ber vaterländischen Geschichte auf, der ich mich bei fehlender Gelegenheit zu einer praktischen Staatslaufbahn zuwendete. So habe ich mich denn der ersten Stufe, der Aufsuchung und Bereitlegung des Materials gewidmet, wosmit ich gleichsam ein Stein im Fundamente werden kann.

## IV. Ernenerte Raiferregeften.

Wir wenden uns nunmehr den bedeutenbsten wissensschaftlichen Leistungen Böhmers, nämlich den erneuerten und erweiterten Kaiserregesten zu, deren erster Band im Jahre 1844 erschien. Er umfaßt die Periode von 1246—1313, welche Böhmer sich "vorzugsweise beßhalb zur Bearbeitung ausgewählt hatte, weil sie in Hinsicht auf ihre Bedeutung für das Gesammtschicksal der beutschen Nation von keiner andern übertroffen wird."

Das Werk ift nicht bloß eine verbesserte und vermehrte Auflage bes betreffenden Abschnittes seiner früheren im Sabre 1831 erschienenen Regesten, sonbern eine ganz neue Arbeit, in ber er für einen Abschnitt von 68 Jahren beutscher Reichsgeschichte 3786 Urfunden ercerpirte und nachwieß. burch ben äußeren Umfang, so erschien bas Werk auch innerlich und in ber Bearbeitung bes Stoffes als ein burchaus neues. Sette er in ben altern Regeften zukunftige vollständige Abbrucke ber Urkunden selbst voraus, so lieferte er jest so er= fcopfende Auszuge bes Inhalts berfelben, bag bem Gefcichts= forscher in ben allermeisten Fällen die Ginsicht bes vollstänbigen Textes erspart bleibt. Dieg wird selbst', sagt er in ber Borrebe, ,für biejenigen bequem fein, welchen bie angeführten Drudwerke zu Gebote fteben. Aber einen viel größern Dienst glaube ich bamit benjenigen geleiftet zu haben, benen biefe Werke, die sich nur auf febr wenigen öffentlichen Bibliotheten

vollständig vorsinden, nicht zugänglich sind. Solchen war es disher unmöglich, gründliche Studien zu machen. Jetzt ersetzt ihnen mein Buch im Urfundensach für den betreffenden Zeitabschnitt eine ganze Büchersammlung, und sie können schon auskommen, wenn sie nur noch den vierten Band der Monumenta Germaniae historica zur Hand haben. Ich habe auch sedesmal zur Zeit von Hoss und Festtagen oder bei sonst wichtigen Vorgängen die hauptsächlichsten Zeugen angegeben, wodurch nun die handelnden Personen mehr in den Vordergrund treten.

Die vielsach mit den trefslichsten Bemerkungen ausgesstatteten Urkundenauszüge ergänzte er durch die in den gleichzeitigen Geschichtschreibern vorkommenden Thatsachen, welche sich nach Zeit und Ort an die Könige knüpsen, und durch deren Berbindung mit den Urkunden "vermochte ich", heißt es in der Borrede weiter, "gar manches zum erstenmal genau zu bestimmen. Wo die Angaben kurz waren, habe ich solche am liedsten wörtlich mitgetheilt. Sonst habe ich die Quellen fortwährend bei den Hauptvorgängen citirt, so daß dieses Buch zugleich als ein Repertorium über die einsschlagenden Scriptoren gelten kann".

Außerdem sind über wichtige Punkte, welche neuer Prüfung bedurften, manche kleine Abhandlungen eingestreut, und jedem König ist eine Einleitung vorausgeschickt, welche Zeit und Ort der jedesmaligen Wahl feststellt, eine Uebersicht der Wahlverhandlungen, eine Schilderung der Persönlichkeit des Gewählten und ein Urtheil über seine Leistungen gibt, und sich des Näheren über sein Kanzleiwesen und die Quellen seiner Geschichte verbreitet. Durch Vor= und Kückblicke sind die einzelnen Thatsachen der Art in Verbindung gedracht, daß der Zusammenhang des geschichtlichen Verlaufst mit Deutlichkeit hervortritt.

In der Vorrede entwirft er mit Meisterhand in Lapidarstil Janssen Böhmer. Auszug. 9

eine, allgemeine Charatteristit ber beutschen Reichsgeschichte. ihrer Berioden und Phasen bis auf die neueste Zeit, und schließt einen Epilog über die politischen Berhältniffe ber Gegenwart, auf welchen wir fpater gurucktommen mit ben Worten: "Bofe Ausfichten! Wenn bas nicht mare, bag in all' bem Ruin, burch alle biefe Erschütterungen, unter allen biesen Uebertundungen fast munderbar auch bie organische Nationalfraft fich gestärkt hatte, und aus langer Betäubung erwachend im Erkennen ihrer Lage, im Erweitern ihrer Einsicht, in ber Kräftigung ihrer Entschlusse fortschritte. In bem uralteften Gigenthum ber nation, in ber Sprache, zeigte sich vor hundert Jahren zuerst die Spur dieser Erneuerung, die seitdem mehr und mehr gewachsen, nun schon weithin gebreitet, bie Bergen vereint. Sie zwischen ben umbrobenden Gefahren zu erziehen, fie vor Berführung zu bewahren, sie in rechter Weise fortzuleiten, ist vor allem berufen die Geschichte. Wird diese aus ben achten Quellen mit vaterlandischem Sinne, treu, bescheiben und einsichtig aufgefaft, bann tann fie auch fur bie Beurtheilung ber Gegenwart und für bas Wirken in berfelben - an bem wir alle, wenn nicht handelnd, doch meinend, Theil nehmen - ben rechten Standpunkt gemähren. Hierzu genügt bas erhaltene Material; aber es bedarf ber Bereitlegung. In ben Raiferregesten, wie ich sie nun in vollendeterer Gestalt ben bermaligen Bedürfniffen ber Forschung anzupaffen suchte, hoffe ich fur die betreffende Beriode eine bleibende Grund= lage beschafft zu haben.

Wie wir über bie älteren Kaiferregesten bas Urtheil Jacob Grimm's angeführt, so wollen wir hier bas eines andern competenten Kritikers, Wilhelm Giesebrecht's, hören, auf welches Böhmer mehrmals mit dem Bemerken, daß es ihm besondere Ermunterung gewährt habe, verwies.

"Das an Kaiserurkunden gewonnene Material", sagt Giese=

brecht, zu ordnen, zu vervollständigen, mit dem gebruckten ausammenguftellen, es zu fichten und zu ordnen, biefer Riefen= aufgabe unterzog fich Bohmer mit einer Liebe und Ausbauer, bie ihres Gleichen nicht hat. Durch ihn ist ber Schatz unserer Raiserurtunden erft fluffig gemacht, ihm gebührt ber unvergangliche Ruhm, in ihnen bas innerfte Berg ber Reichsgeschichte aufgeschloffen zu haben. Seine Repertorien ber Raiserurtunden sind indessen nicht nur eine unschätzbare Borarbeit für die große Urfundensammlung ber Monumenta Germaniae und muffen biefe felbst vorläufig bem Forscher erseten, sondern werben auch bann, wenn bereinst bort ber ganze Borrath unferer Raiferurfunden in einem großen Corpus vereinigt fein wird, von bem erheblichsten Rugen für bas Studium bleiben, indem fie immer am beften in basfelbe einzuführen und auch bem Kundigen stets noch vielfache Erleichterungen barzubieten geeignet find. Wie fie burch ben Reichthum ihres Inhalts, die Zuverlässigkeit ihrer Ungaben und Nebersichtlichkeit der Anordnung bis jest ein unvergleich= liches Bulfsmittel find, weiß jeber, ber fich mit ber Befchichte bes Mittelalters grundlich beschäftigt hat. — Diese Arbeiten Böhmers find für bas Studium bes beutschen Mittelalters, man tann wohl fagen in gleicher Weise epochemachend ge= wesen, wie die Herausgabe der Monumenta Germaniae selbst.

"Doch wozu biese Ausführungen', sährt Giesebrecht fort, die längst bem Kundigen ben Reiz der Neuheit verloren haben? Deßhalb zunächst erscheinen sie nicht überstüssig, weil die allgemeine Wichtigkeit dieser Arbeiten immer noch nicht in weiten Kreisen die ihnen gebührende Anerkennung sindet (ware dies der Fall, wissenschaftliche Leistungen würden auf diesem Gebiete nicht mit einer Ungunst der Verhältnisse zu ringen haben, wie kaum auf irgend einem andern Felde); dann aber auch, weil Männern, die trot dieser Ungunst ihr ganzes Leben daran setzen, den Urkundenschat unserer Ge-

schichte, ben versunkenen Hort bes beutschen Volks an ben Tag zu förbern, ber Dank berer, die den vollen Werth ihrer Arbeiten kennen, nicht oft und warm genug ausgedrückt werden kann. 1.

Böhmer selbst konnte nach Abschluß seiner Regesten mit gerechtem Selbstvertrauen sich sagen: "Die Furche, die ich gezogen, und den Samen, den ich ausgestreut, wird so leicht kein Wind verwehen", aber, fügt er hinzu, "nur der, welcher dazu mir Leben und Alles und auch in trüber Stunde Muth gegeben, kann lebendige Frucht erzeugen. Nur was in Demuth ausgesäet, wird Früchte tragen. Möge nie ein anderes Gefühl mich beschleichen! Das erhebendste Gefühl liegt in dem Bewußtsein: gearbeitet zu haben, so gut man konnte."

Je mehr er in ben Kaiserregesten seinen ,eigentlichen Beruf' erkannte, besto größer erschien ihm die Pflicht, sich von andern Arbeiten frei zu machen, und barum gab er die früher für die Monumente übernommene Mitredaction der Kaiserurkunden auf. "Die Regesten", schrieb er an Perz, halte ich wirklich im Augenblick für das Wichtigere, sür das in die lebendige Wissenschaft Gingreisendere, für das jenige, worin ich am wenigsten leicht zu ersezen wäre. Es ist also meine Pflicht, auf diesem Posten zu bleiben, zumal da er mir Gelegenheit gibt, mich dann und wann für die katholische Ansicht der Dinge auszusprechen, zu welcher ich mich bekenne, welche aber gerade auf diesem Feld urkundelicher Quellensorschung nicht genügend vertreten ist".

¹ Allgemeine Monatsschrift für Biffenschaft und Literatur, Jahr= gang 1852, S. 106—107.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Böhmer's Leben und Briefe, Bb. 2, 410. In einem Briefe aus bem Jahr 1856 (Bb. 3, 197) sagt er, daß er auf seinem nicht gelehrten, sondern nur patriotischen Standpunkt von der Besorgung der Kaiser- urkunden durch das Foliosormat der Monumente und die lateinische Sprache des Herausgebers derselben abgeschreckt worden sei.

,Wenn sich boch nur Andere meinen Bemühungen anichließen wollten! Perfonliche Anerkennung fuche ich nicht, aber Nachfolge, die allein das rechte Lob ift'. "Run habe ich eine Mehrzahl von Antworten auf geschenkte Regesteneremplare erhalten. Schone, höfliche Worte, aber gar nichts Ginlagliches . . . Ach, und ein bischen Rachfolge mare mir boch lieber, als alles Lob.' ,Diefe (neuen) Regesten find, weil fie mehr Raisonnement enthalten, vielleicht geeigneter, Andere zur Nachfolge anzuregen, wie folche fur alle Bisthumer und bie wichtigeren weltlichen Berrichaften zu munichen ift. Dlöchte boch gerabe in Subbeutschland biese philologisch-fritische Seite mehr Würdigung finden, bie nun boch einmal Anfang und Grundlage bes Studiums ift und beren größere Ausbilbung benen im Nordoften ein außerliches (mir midriges) Ueber= gewicht gibt. Was ich erwunsche, ift eigentlich basselbe, mas bie Schulmanner immer als ihre Aufgabe fich stellen und aus ben antiken Schriftstellern ihren Schulern einzutrichtern Der Erfolg bavon mußte sich in ben Zeitsich rühmen. ichriften ber hiftorischen Bereine vorfinden, wo Jeber, ben ein Geift treibt, so leicht jum Wort gelangt. Aber ba ift entweder nur Richtiges ober Rleinliches. Der Gymnasial= unterricht scheint also wenig Frucht zu bringen. Er steht auf teiner vaterländischen Grundlage. Das thut mir fo leib, baß man auch keine Reime sieht, welche man ausbilben unb förbern könnte, worüber ich mich jest mit mancherlei Planen trage' 1.

Auch ber Mangel an persönlicher Theilnahme war ihm wegen seines bamals franklichen Zustandes boppelt brückend. Die thätige Theilnahme an Arbeiten, wie ich sie treibe und für verdienstlich erachte', schrieb er im October 1844 an Rath Schlosser, ist vorläufig noch sehr gering, aber ich habe

<sup>1 286. 2, 394, 395, 396.</sup> 

nicht einmal das Glück perfonlicher Theilnahme bei Solchen. bei benen ich fie burch Waffenbrüberschaft verbient zu haben glaubte. So etwas schmerzt boppelt, wenn man fich burch die Last bes Körpers gebrückt fühlt, und wenn man selbst bas Wesen ber Freundschaft vor allem auch in ber innern Betheiligung an bem gesucht hat, mas bas Leben bes Freundes ausmacht, b. h. ihn in feinen beften Stunden be-Da sind mir trübe Erfahrungen nicht erspart worden' 1. "Ihre Theilnahme an meiner langen Arbeit', fagt er in einem Briefe an Kopp, ist mir nicht bloß die gewich= tiaste in jeder Hinsicht, sondern in der That (meinen Freund hennes in Mainz abgerechnet) auch die einzige, die mir bis= her geworben. Und Theilnahme glaubte ich gerade burch meine Behandlungsweise ber Sache zu erregen. schlägt wohl noch ein Herz, wenn auch mir unbekannt, bem meine Arbeit einst fester Haltpunkt wird jum Weiterbauen. Also voran' 2.

Als Böhmer biese Worte schrieb, war ihm ein Brief Jacob Grimm's noch nicht zugekommen, worin bieser ein Urtheil über bie Regesten abgab, welches bem Freunde zeigte, daß er das Werk "nicht bloß durchgeblättert, sondern ganz oder fast ganz durchgelesen" hatte. "Ihr Buch", hieß es da unter Anderm, "arbeitet sich zu einer fortan unentbehrlichen Grundlage für unsere deutsche Geschichte heraus und ist voll Belehrungen. Sie haben durch Uebernahme eines solchen Werkes glücklich ein schönes Ziel Ihres Lebens gefunden. Daß ich in einzelnen Ansichten anders gestimmt oder gesinnt bin, verschlägt mir nichts und wird Ihnen auch nichts verschlagen, z. B. über die Hussischen Moritz von Sachsen und Anderes. Dergleichen, weil es ehrliche Weinung ist, verleiht

¹ 28b. 1, 259.

² Bb. 2, 382.

Ihrem Buche Leben und Charakter; es ist mir kaum etwas bavon entgangen: über Reformation, hessische Geschichte, die Gräber zu Speier, Frankfurt, Friedrichschafen, den Cölner Dom, das nun schon gedruckte alte Kochbuch 1, das Vaticinium Lehninense, Tell' u. s. w.

Grimm wußte aus eigener Erfahrung, was ein solcher Beweiß von Theilnahme bebeute, benn er selbst fühlte sich in seinen Arbeiten ebenso vereinsamt, wie Böhmer. "Ich arbeite zwar', bemerkt er am Schluß ber Borrebe zu seiner Geschichte ber beutschen Sprache, "mit ungeschwächter innerer Lust, aber ganz einsam, und vernehme weber Beifall noch Tabel sogar von benen, die mir am nächsten stehend mich am sichersten beurtheilen können. Ist das nicht ein brohendes Zeichen des Stillstandes oder gar der Abnahme gemeinsam sonst froh gepstogener Forschungen, für die fast kein Ende abzusehen schien? Als Ursache dieses Stillstandes gab er Böhmer brieflich an: "Die Zeit will nur politisches lautes Gerede lesen und hören, und hat kein Ohr für die langsame stille Politik, die in vaterländischer Geschichte und Sprache steckt."

"Aber je kleiner bas Häuflein ber Getreuen wirb, um so fester mussen die Wenigen zusammenrücken', und "barum hielt ich mit Jakob Grimm', äußerte Böhmer, "treue Gemeinschaft und wir munterten und gegenseitig baburch auf, baß ber Eine sich mit der Thätigkeit des Andern innerlich beschäftigte und bafür Proben ablegte. Wie mir nach dem Tode von Thomas Grimm's Theilnahme neben der von Kopp und Stälin die liebste war, so vergesse ich nicht, daß Grimm mir einmal versicherte, er habe sich durch meine Theilnahme an seinen Arbeiten oft gehoben gefühlt, und jedes dankende

<sup>1</sup> Das burch Böhmer's Anregung herausgegebene Buch von guter Speife', vergt. Bb. 2, 358, 368.

Wort bes Freundes war mir wohlthuend.' Und Grimm bekam öftere Gelegenheit zu solchem Dank 4.

Bu bem Häuflein ber Getreuen, die bes Wiffens Gut nicht mit bem Bergen gahlten, von benen zu sagen: nicht ber Ropf, sondern bas warme Berg macht eigentlich ben Siftoriter', gehörten auch Stälin und Lappenberg, welch' letterer, obgleich er, so aut wie Jacob Grimm, auf einem andern religiös-politischen Standpunkt als Böhmer stand, boch bem herrlichen' Berfaffer ber Raiferregesten seine volle Berehrung zollte und ihm fcrieb: ,Mogen Sie Ihr großes Tagewerk noch recht weit förbern und möge Ihnen häufiger Anlaß werben, Ihre Ansichten in der Ihnen eigenthumlichen mann= lichen Rebe barzulegen'. "Seien Sie überzeugt', versicherte ihm ein anderer nordbeutscher Siftoriker, ,daß ich auch ben nächsten Tag, wo mir mein Buchhandler wieber etwas Neues von Ihnen in's haus schickt, als einen Festtag roth im Kalender anstreiche. Lappenberg schrieb mir neulich: "Unferm Böhmer kommt an Thätigkeit und Tüchtigkeit doch Niemande gleich', und hiezu fage ich auch fur die Butunft Amen, und wünsche Ihnen nichts Weiteres, als frischen Muth und gute Gefundheit, bas Gingige, meffen Gie beburfen' 2.

Wenige Monate nach Vollendung der besprochenen Kaiserregesten stand Böhmer (November 1844) am Sterbebett seiner Mutter, deren Andenken um so inniger und lebendiger in ihm fortlebte, je weniger er über sie sprach. Keine Erinnerung im Leben war ihm theuerer, als daß seine Mutter vor ihrem Scheiden ihm ihre Zufriedenheit außsprach 3 und ungemein wohlthuend blieben ihm stets, die Eindrücke der letzten Augenblicke der gottergebenen Frau'. Eine Aeußerung, ob

<sup>1</sup> Bergl. Bb. 1, 260.

² %b. 1, 261, 290.

<sup>3</sup> Bergl. Bb. 3, 320.

ihre Eltern mit ihr zufrieden wären, veranlaßte mich zu sagen: Mutter, beine Eltern haben dich ja immer so gern gehabt, worauf sie wiederholte: Ach ja, meine Eltern haben mich immer so gern gehabt. Mütterchen, Mütterchen, rief sie dann mehrmals mit ungemein kindlicher Accentuirung. Da sie die Augen viel geschlossen hielt, sagte ich ihr öfters, wenn irgend ein Wort ihrerseits oder eine Bewegung dazu Veranlassung gab: Fritz ist bei dir, was sie jedesmal mit Bestiedigung wiederholte. Gott ist gnädig. Gott ist uns Allen gnädig, wurde von ihr mehrmals wiederholt. Ich bin ja zu Allem bereit.

Mls ihm fpater eine Freundin einmal zu feinem Namenstage ihren Glückwunsch schickte, schrieb er ihr: 3ch finbe es freilich überfluffig und boch gar fehr freundlich, bag Sie meiner an einem Namenstag gebacht haben, an ben ich felbst und kein Mensch nicht benkt. Aber boch habe ich biegmal baran gebacht, als ich bas Datum fcrieb, jeboch bachte ich nur an meine arme gute Mutter, die fich's nicht nehmen ließ, mir an biesem Tage Morgens beim Raffee ein halb Dutend Strumpfe, die sie, so lange fie's tonnte, felbst ge= ftrickt hatte, zuzuschieben, ober so etwas' 1. "Sie mar nur eine einfache Sausfrau', fagte er ein andermal, und konnte in meine geistigen Interessen nicht eingehen, aber sie wirkte Liebe und Frieden und vergalt fo, ohne je barüber fich auszusprechen, bas Opfer, welches ich ihr aus Rinbespflicht gebracht hatte.' Dieses Opfer bestand barin, bag er in ,einem entscheidenden Augenblicke' auf ben Wunsch ber Mutter sich entschloß, ledig zu bleiben 2. "Bei meiner Rucktehr aus Sta= lien im Jahre 1819 hatte ich ihr versprochen: Mutter, ich will beinen Segen verbienen, und öfters wieberholte fie mir

<sup>1 286. 3, 236.</sup> 

<sup>2</sup> Bergl. Bb. 1, 73.

biese Worte und fügte hinzu: "Frit, bu haft meinen Segen."

Seit bem Tode ber Mutter war seinem Leben in Frantfurt "Kern und Grundlage entzogen". "Die gar zu große
Ungleichheit im Alter ber Cheleute", schrieb er im Februar
1845, "ist boch nicht immer gut. So bin ich vaterloß bis
in mein 50. Jahr Haussohn geblieben und würbe nun sehr
schwierige Entschlüsse zu fassen haben, wenn mein erneutes
Unwohlsein nicht vor Allem Ruhe geböte. Was kann ich
machen! Das ist nur traurig, von so wenigem Mitleben
umgeben zu sein. Aber auch krank und hülssbedürftig würbe
ich boch die Einsamkeit der Nichtigkeit vorziehen, in welcher
sich Andere herumtreiben. Glücklich, daß ich arbeiten kann".

War sein zurückgezogenes Leben überhaupt bei ihm ein Ergebniß von Erziehung, Beruf und Lebensstellung, so hatte er vollends nach dem Tobe von Thomas alle gesellschaft= lichen Berührungen aufgegeben', und ,ich mußte es thun, fonnte gar nicht anders', betheuerte er ber Frau bes Ber= storbenen, die sich über seine Buruckgezogenheit beklagt hatte, benn ber Schmerz über ben Berluft meines Freundes muhlte immer von Reuem in mir, so oft ich im Rretse von Betannten mar, mit benen früher Thomas, und ich eigentlich nur durch ihn verkehrte'. ,Was mir nach dem Tode von Thomas an Freunden in Frankfurt noch übrig blieb, ging in ben nächsten Sahren fast Alles verloren. Es ift mir allerdings noch vergönnt im Sause meines eblen Gonners und Freundes, bes Rathes Schlosser, mahrend ber Winter= monate, wo er in Frankfurt ift, in treuer Gefinnungs= gemeinschaft bin und wieber eine gehaltvolle Stunde gu geniegen, aber man trifft ihn nur fo felten mit feiner Gattin allein, und zu ben Interessen ber herren Diplomaten, bie

¹ %b. 2, 401.

bort verkehren, habe ich keine Beziehungen, und habe bis jett noch keine Gelegenheit gehabt unter ihnen als rari nantes in gurgite vasto solche aufzufinden, die für meine miffenschaftlich = vaterländischen Studien Interesse besäßen. Doppelt peinlich fur mich, weil ich geistiges Uebergewicht und ernstere Richtungen nur bei folden antreffe, bie aus bem Sand ber Mark tommen, von beren Ansichten ich mich aber als alter Reichsburger und als Sohn eines faiferlich gefinnten Baters nicht verführen laffen will. Aus bem ebemaligen so reichen Thomas'ichen Kreise ift für mich nur noch mein kunfthistorischer Freund Passavant ba, und bei ihm ift Alles, auch ber Ruhm, ben er sich erworben, ruhmens= werth, nur nicht, bag er immer mehr bas Schweigen für Gold halt.' "Du weißt', schrieb er an Amsler, ,wie hoch ich Paffavant ichate und bag ich ihn verftebe, auch wenn er schweigt, sebe ich boch, wie viel er leiftet; aber man follte im Leben boch auch die Gabe ber Mittheilung cultiviren. Der Einzige', fcreibt er im Marg 1845, mit bem ich im vergangenen Winter zu meiner wirklichen Erfrischung von Beit zu Zeit zusammenkam, ift ber Maler Steinle', und von biefem Freunde ruhmte er: "Er befitt eine Gebiegenheit ber Gefinnung und bes Charafters, die feinem Talent und seiner Werkthätigkeit gleichsteht. Ja ich mußte Niemanben zu nennen, bei welchem ich biese Gigenschaften so vereinigt gefunden hätte' 1.

"Doch was sind einzelne Stunden auch des trautesten Berkehres mit Freunden für den Menschen, wenn keiner dersselben in sein zusammenhängendes Leben mehr eingreift? Und einen solchen habe ich hier nicht. Wenn ich aber früher bei reichen persönlichen Beziehungen und tief bewegender Unsegung, allzu enthusiastisch, nicht immer tristis in hilaritate

<sup>1 286. 2, 414.</sup> 

gewesen (und in rechtem Sinne verstanden erfordert dieß ber aequus animus, ben wir uns erwerben mussen), so suche ich jetzt in meiner Bereinsamung wenigstens hilaris in tristitia zu sein und benke oft an die Mahnung meines Weissters Fichard: Man muß die Einsamkeit zur eigenen Ersbauung verwenden und zum Ausbau für Andere durch Arbeit.

Im Juni 1845, wo Böhmer obige Worte nieberschrieb, war er bereits wieder mit einer neuen Arbeit, nämlich mit bem früher besprochenen zweiten Band ber Beschichtsquellen fertig geworben, bann folgte 1846 ein neues Erganzungs= heft zu ben Regesten Lubwigs bes Bapern, 1847 bie erfte Salfte ber erneuten staufischen Raiserregesten von 1198-1254, worüber wir sogleich sprechen werben, und 1848 bas erfte Erganzungsheft zu ben Regeften von 1246-1313, wodurch er die Bahl ber Urfundenauszüge für den betreffenben Zeitraum ber Reichsgeschichte auf 4293 vervollstänbigte. In ber Borrebe, batirt von bemselben Tage, an welchem in Berlin die Revolution auf den Strafen tobte, fagt er am Schluß: "Durch bie zweite Bearbeitung biefer Raiferregesten war ber Stoff fo reichhaltig vereinigt, bag es leicht gewesen ware, benselben vollständig zu machen. Bu biefem 3mecke batten die Bermahrer von Kaiferurfunden sich die verhaltnigmäßig fleine Dube geben muffen, ihre Borrathe zu vergleichen und bas bei mir Mangelnde in erschöpfenden Auszügen ober vollständigen Abschriften mir mitzutheilen, ober fonft wie zu veröffentlichen. Wenn biefes nur im kleinften Mage geschehen ift, so beruhige ich mich meinerseits bamit, baß wenigstens ich bie begunftigenben Friedenszeiten eifrigft benutt habe, um ber vaterlandischen Geschichte biefe Unter= lage, so gut ich es vermochte, zu erbauen. Auch scheint mir biese Regestenarbeit noch beute ebenso nöthig als an bem Tage, an bem ich sie zuerst begann (am 22. Februar 1829), obgleich ich nur Theilnahme bafür, bis jett aber keine Nachsfolge gefunden habe. Denn alle sonst erschienenen Regesten sind nur topographisch-chronologische Conglomerate, ohne die mir wesentlich scheinende Ausscheidung bessen, was den einzelnen Canzleien angehört. Vielleicht erstehen doch noch andere Seschichtsfreunde, die das, was ich für Päpste und Kaiser begonnen habe, auch auf die Bischöse und die weltzlichen Fürsten erstrecken. Hier selbst im beschränkteren Kreise (etwa durch Regesten eines einzelnen Visthums) etwas Bleizbendes zu leisten, wäre so leicht! Die Schwierigkeit ist nur, sich für einmal zur Arbeit zu ermannen. Was dann schon ein Einzelner vermag, hat noch kürzlich Stälin gezeigt. Dem, der mir nachsolgt, sei's auch auf engerem Gebiet, wenn nur mit Ernst und Liebe, meinen Gruß.

Für bas viele Jahre fpater ericienene zweite Erganzungsheft mählte er vorzugsweise öfterreichische Sachen aus und indem er bei biefer neuen Arbeit über ben Rahmen ber erften Unlage bes Hauptwerkes weit hinausging, beabsichtigte er burch Bufammenftellung ber habsburgischen Grafenregeften vorzüglich eine vollständigere Würdigung bes großen Grunders bes Raiferhauses, und bei Aufnahme ber herzoglichen Regesten ber Habsburger mar es ihm por allem barum zu thun, seinen Liebling Albrecht I. in ein neues helles Licht zu feten. Albrechts Geftalt', schreibt er, ,mar verbunkelt, feit bie fagen= hafte Entstehung ber Gibgenoffenschaft eines Tyrannen als Hintergrund bedurfte, seit es Publiciften gab, welche die Auflösung bes Reichs als germanische Freiheit priesen. aber ein Forscher (Ropp), beffen Wiege am Fuße ber alten habsburg gestanden hat, mit festem Blick und fraftiger Hand ben zwar nicht von Trug, aber von ber Unwissenheit gewobenen Schleier zerriß, und bie mabre Entstehung ber Eibgenoffenschaft in bem Berfall ber beutschen Centralgemalt nachwieß; seit zugleich in ber beutschen Ration felbst bie Sehnsucht nach engerem Verbande erwachte: ist ber Tag ber Wiebererstattung für Albrecht gekommen, und darf ber Namen bessen, der, als die Wiederherstellung der Centralgewalt in Deutschland noch einmal versucht wurde, als Märtyrer der Einheit des Vaterlandes siel, auf Zukunft rechnen im Herzen seines Volkes. Ich habe bereits im Vorwort zu Albrechts königlichen Regesten hierüber mich ausgesprochen. Wohlsthuender aber als des Königs, ist das durch die hier vorsliegenden Regesten gestützte Bild des Herzogs. Dort in den allgemeinen Reichsangelegenheiten war in der That das Ziel so zu sagen schon unerreichbar geworden und die Mühe vergebens; hier aber in dem verwilderten Oesterreich hat Pslege und Schutz der Ordnung Früchte getragen bis auf den heutigen Tag.

Dem Kaiserstaate in seinen vereinten Bolkern, vom Standpunkt beutscher Bilbung aus, zu hiftorisch-politischem Betrachten und Erzählen Sinn und Mund öffnen zu helfen, erklärte er für einen bebeutenden und erhebenden Beruf 1 und barum wollte er felbst nach Rraften bafur thatig fein und ber bortigen hiftorischen Forschung die rechten Wege weisen. Die Vorrebe zu bem zweiten Erganzungsfest enthält in biefer Beziehung mahrhaft golbene Worte. Bum Beweise, wie innig Desterreich zu uns gehört und wir zu ihm', wies er barauf bin, daß die Rraft ber beutschen Literatur und Sprache im 13. und 14. Jahrhundert in Desterreich zu suchen fei. ,Alle beutschen Länder zusammengenommen haben por 1400 keinen solchen Reichthum an beutsch geschriebenen Gefdichts-Quellen wie Defterreich, als Bluthe und Zeugniß feines eminent beutschen Charafters, aufzuweisen. Was tonnte, abgesehen von fleineren Studen, neben die Reihe: Enenkel, Otto von Lichtenstein, Otakar, Suchenwirt, Uebertreffendes

<sup>1</sup> Bergl. Bb. 3, 179.

gestellt werben? Meinem Gefühl nach überwiegt ber einzige Otakar schon alle andern. Dieser aber ist wesentlich ber Gefdichtschreiber ber Etablirung bes haufes habsburg in Desterreich : Steiermark und insbesondere der Regierung Albrechts. . . Gerade mas mir an unfern Quellen am häufig= ften vermiffen: Zeichnung ber Personen, Schilberung bes Details, Farbe ber Begebenheit, ift hier in Fulle vorhanden bis jum bramatisch vorgeführten Bilb ber Wirklichkeit.' ,Mis ber Desterreicher Hieronymus Bez (mit seinem Bruber Bernhard nicht mit Unrecht Mellicensium decus genannt) noch vor dem Hervortreten Bobmer's, Breitinger's und Müller's icon im Jahre 1745 biefe beutsche Fundgrube beutschen Wefens zuerft eröffnete, mar er allerbings feiner Beit vorangeeilt und burfte er nicht auf volle Burbigung zählen. Aber es ift auffallend, daß auch heute noch bie hier überlieferten Schate, fabig in mancherlei Geftalt bas ebelfte Gemeingut Desterreichs und Deutschlands zu werben, kaum noch angebrochen sind.' ,Wird nicht endlich', fragte er später bezüglich einer neuen Ausgabe Otafar's feinen Freund Rara= jan in Wien, ber Gebanke im Schatten bes St. Stephan fich entzunden, welch' ungehobenen Schat hier noch Defterreich befitt? Auf! bie Ihr ein Berg habt fur Guer Land, für seine Erinnerungen, für seine Roth, für feine Glorie, für die Gestalten, die durch das Dunkel ber Bergangenheit schreiten und auf die bann bier und ba ber ebeltreue Dichter fein Streiflicht fallen läßt und ihre Schemen auch für uns noch belebt, - Ihr, benen Mellicensium decus ein Vorbild ift, erwärmt in bem Gemuth und schreitet zur That! Wollt mas Ihr konnt, pust ben Rost von biesem Wert, ftreut seine Blatter als eine Zier und Starkung in ben verwilberten Garten ber Gegenwart, bag man an ben Ahnen= bilbern erkenne, mas man mar, und meffe baran, mas man wieber sein sollte! Es ift nicht blog Guer Rleinob, es ift ein Meinob ber ganzen beutschen Literatur; laßt uns biese wenigstens haben, mährend so viel anberes fehlt, laßt's nicht liegen im Staube!

Auch während ber Revolutionsjahre 1848/1849 war Böhmer, obgleich ihn, wie wir später hören werben, die beutschen Wirren tiefinnerlich ergriffen und allen Ausblick in die Zukunft verfinsterten, keineswegs müßig', sondern vollendete während berselben das vorzüglichste aller seiner Werke, nämlich die staussischen Regesten (1198—1254), über deren erste, bereits 1847 erschienene Abtheilung die Göttinger Gelehrten Anzeigen sich dahin ausgesprochen hatten: "Aur durch einen angestrengten Fleiß, durch einen seltenen Eifer bei vollkommener Kenntnis des Waterials kann in verhält= mäßig so kurzer Zeit Ein Mann ein solches Werk liefern, zu dessen Herselung man die vereinigten Kräfte einer Gesesellschaft von Gelehrten hätte für nöthig halten mögen."

Als Ergebniß bes Werkes konnte er aufführen: 1) Das Itinerar unserer Kaiser, vorzugsweise bebeutungsvoll in jenen Zeiten, in welchen bas Hoslager an keine Hauptstadt geknüpft war, sonbern nach Maßgabe ber Geschäfte balb hier, balb bort aufgeschlagen wurde. 2) Die Auszüge ber kaiserslichen Urkunden, Briefe, Rechtssprüche und Gesetze nehst den barin vorkommenden Personen dis herad auf Aebte und Grafen in so erschöpfender Wittheilung, daß dadurch in den meisten Fällen die Einsicht der vollständigen Abdrücke, und hiemit die Benutzung einer großen Büchersammlung entbehrlich wird. 3) Die Auszüge der wichtigsten Stücke, die sich auf beutsche Reichsangelegenheiten beziehen, aber nicht von den Kaisern selbst ausgestellt sind, nämlich Briefe und Bullen der Päpste mit 687, Urkunden der späteren Stauser mit 117 und vermischte Reichssachen mit 185 Nummern,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 28b. 3, 333.

welche in der ersten Ausgabe der Regesten sämmtlich sehlten. 4) Die nach Zeit und Ort an die Kaiser sich knüpsenden Thatsachen, die in den gleichzeitigen Geschichtsbüchern erzählt werden, so daß die deßfallsigen Bezugnahmen zugleich, wie bei den erneuerten Kaiserregesten von 1246—1313, ein chronologisch geordnetes Repertorium über den wesentlichen Inhalt dieser Geschichtsbücher bilden. Durch ein der Vorrede angehängtes alphabetisches Verzeichniß derselben wollte er beren Studium erleichtern.

Wenn er felbst in ber Vorrebe es bescheiben ausspricht. baß sich mit Zuziehung ber hauptquellen jest aus ben Raiferregeften ber thatfachliche Berlauf bes Geschehenen ebenfo gut ertennen laffe, wie aus irgend einem ber neueren bar= stellenden Geschichtswerke, so hat sich bie wissenschaftliche Kritik einstimmig babin ausgesprochen, daß erft jest nach Erscheinen bes Werkes biefer Berlauf überhaupt erkannt werben konne, baß noch Niemand, wie einer ber berufensten Kritiker, nämlich Jacob Brimm, fich außerte: ,auf bem Gebiete beutscher Beschichte für einen so kurzen Zeitraum von 56 Jahren so festen Grund gelegt, so Treffliches mit Meisterhand aufge= baut, so viel Frucht geboten und so viel neuen Samen zu neuer Frucht ausgestreut' habe. "Ich weiß nicht", sagte Lap= penberg, ,mas mir an bem Werke lieber ift: bas mas es gibt, ober bas, mogu es bie Rraft ber Anregung für alle Bukunft in sich trägt und Männer von vaterländischer Gesinnung zu ernster Thätigkeit anspornt. Je mehr Thätigkeit wach gerufen wird, besto mehr Leben wird erzeugt.

"Thätigkeit', schrieb Böhmer einem jüngern Freund, "wird allerdings beim Studium der Regesten in Anspruch genom= men, aber sie trägt ihren Lohn hundertfältig in sich', denn die dabei sich ergebende Auffassung des Geschehenen, "wie sie aus den gleichzeitigen Ueberlieferungen geschöpft wirb', fährt er in der Borrebe fort, "ist um so ächter und um so frischer;

sie ift aber auch eine ber beurtheilenden Fortbilbung fähigere Auffassung, weil fie überall ben Umfang und die Beschrän= fung ber auf uns gekommenen Rachrichten im Auge behält. Denn bas ist boch wohl einer ber gröften Mangel neuerer Geschichtschreibung ber Vergangenheit, baß folche so oft von ber stillschweigenben Unterstellung ausgeht, als sei Alles vollständig überliefert und als komme es nur barauf an, bie verschiebenen Nachrichten in eine Gesammtbarftellung zu verweben. Hierburch wird bie Auffassung bes Berlaufs von bem Zufall abhängig gemacht, ber in ber Ueberlieferung waltete; Unbedeutenderes, von dem wir umftandliche Runde haben, tritt nun in ben Vorbergrund, mahrend Wichtigeres, bas fich etwa nur aus ben Wirkungen erkennen läft, übersehen wird; bas Parteigeprage einseitiger Berichte wird Farbe ber Zeit, und es erfolgt eine allgemeine Berfchiebung ber Wahrheit, welche gefährlicher ift als ein im Ginzelnen begangener Frrthum. Gefteigert noch werden biefe Mangel, wenn aus Unkunde oder Bequemlichkeit nicht einmal alle Ueberlieferungen, welche und erhalten sind, zu Rathe gezogen murben.

In der umfassenden Einleitung, die eine gedrängte Gesschichte der Zeit und eine Charakteristik der Kaiser enthält, ging er überall darauf auß, die Knotenpunkte festzustellen, um dadurch sowohl das Auffassen des Berlauß zu erleichstern, als auch den in der betreffenden Periode der Reichsegeschichte unvermeidlichen Meinungöstreit auf feste Punkte hinzuleiten und mit den Quellen in möglichst nahe Berühsrung zu bringen 1.

Ganz besonders hat er dabei die Geschichte Kaiser Friedrichs II. berücksichtigt, weil er in ihr ,cardo rerum für die mittleren Zeiten' erkannte, ,etwa wie bei Gustav Abolph

<sup>1</sup> Bergl. Bb. 3, 14.

für die neueren; wer diese beiben Personlichkeiten falsch auf= faßt, muß folgerichtig in allem Uebrigen irren.

,Ueber keinen unserer Raifer', sagt er, sind bis auf die neuesten Zeiten bie Urtheile so getheilt gemesen. hatte ja die Kirche verfolgt und befriegt, grimmiger als irgend sonst einer, barum ichien eine Solibarität zwischen ihm und Anbern, die gegen sie protestirten, begrundet, wobei man die Grausamkeit leichthin übersah, mit ber er bie Reter verfolgt bat. Gegenwärtig kommt es barauf an, im Angesicht ber Quellen bie Wahrheit aus ben Thatsachen zu erkennen. Das beste Mittel, zu einer ben Stoff beherrschenden Ueberficht zu ge= langen, mirb barin bestehen, Lebensperioden zu unterscheiben. Sie seien zunächst wesentlich nach außeren Merkmalen, nach ben Lanben, in welchen, und nach ben Zwecken, für welche Friedrich jebesmal wirkte, gebilbet. Diese Beise wirb, ben bis= berigen verworrenen und falfchen Darftellungen gegenüber, bekhalb bie zweckmäßigste sein, weil sie für bie Auffindung ber Resultate bie unbefangenste, und bann auch für beren Brufung und Vertheibigung die bequemfte ift.' Demnach behandelt er mit stetem Bezug auf die Quellen in neun besonbern Abschnitten: Friedrichs Jugendleben in Sicilien; Ronigthum in Deutschland u. f. w., und findet ben ,burchlaufenden Gintheilungsgrund für Friedrichs Regierung' in feinem Berhaltniß zur Kirche, bie ihn auf feinem gangen Lebens= wege begleitete, erft activ, indem fie ihn schütte und erhob, bann paffin, ba fie bei seinem Sauptstreben nach unumschränkter Berrichaft in Italien von ihm erft getäuscht, und bann beim= lich und offen, mittelbar und unmittelbar bekampft wurde.

Zur Begründung einer Charakteristik des Kaisers und sei= ner Regierung ordnete er unter gewisse Rubriken die Quellen= nachrichten über Friedrichs Erziehung und Bildung, häus= liches Leben, Unglauben und Aberglauben und Ketzerverfolgungen, Undankbarkeit und Untreue in personlichen Ber= hältniffen, Trug, Tude und Graufamkeit, und überall fällt sein Urtheil, seitbem vielfach angefochten, ungunftig aus 1.

<sup>1</sup> Die Schlußbemerkungen, worin er bie Resultate ber Unter= suchungen zusammenfaßt, lauten : ,Alle Urtheile ber Zeitgenoffen , wie verschieben fie auch sonft finb, ftimmen barin überein, bag es bem Raifer ebenfo wenig an perfonlichen Anlagen jur Große fehlte, ale an äußeren Mitteln. Bas er also nicht erreicht, ober was er gefehlt bat. fommt gang auf bie Rechnung feines verberbten Wollens. 218 nachftes Beispiel beffen, mas von ihm zu meiben war, ftand Derjenige vor ihm. ben er gestürzt hatte: Otto. Doch, wunderbar! keinem einzigen unserer Raifer bat Friedrichs Wirken und auch Friedrichs Ende mehr geglichen als bem seinigen. Berschieben waren beibe freilich in wichtigen Begiehungen . . . aber beibe maren Geschöpfe ber Rirche, beibe hatten ben Babften ihre Erhebung ju verbanten, beibe waren gleich unbantbar gegen ihre Bohlthäter; beibe brachten ihr Leben in Mühen und Rämpfen bin, und beibe maren gulett entfernter von ihrem Biele ale Anfange. Beibe enbeten mube und verlaffen. - Die Politik Friedrichs (und er war mehr Politiker als Krieger) war, wie biejenige feiner Landsleute Machiavelli und Bonaparte, orientalisch-gewaltsam und nur auf perfonliche Zwede gerichtet. Er erftrebte Borgug und Burbe nur als Mittel für anberweite Plane, erfüllte aber nicht bie baran gefnüpfte Pflicht. Darum murbe jeber Beruf, jebe Gabe bes Schidfale, auch bie berrlichfte, welf in feiner felbstfüchtigen Sand; fo bie Rrone von Jerufalem, wie einft bie beutsche, wie einft bas Rreug. Jeber arme Graf batte mehr für bas beilige Land geleiftet, wenn ihm beffen Erbin bie Sand gereicht hatte, ale Friedrich that. Go auch nahm er einft bie Dberherrlichkeit über Ungarn ohne bas Geringfte von ber Bebingung gu erfüllen, unter ber fie ihm geboten war. Das mächtigfte Reich wollte er bauen; gleichgültig gegen bie Mittel, gewährte er bas wibrige Schau= spiel ale Starter ben Beuchler ju spielen, mieb er weber Trug noch Gewalt. Aber am Ende war boch alles vergeblich; nichts war von bem erreicht was er erftrebte, aber mas er beseffen hatte mar verspielt. Das beilige Land mar verloren, fummerlich behauptete fich fein Sohn in bem gerrutteten Deutschland, mabrend er felbft gegen ben Schluß feines Lebens fich genöthigt fab fein Gebiet in Stalien unter feine natürlichen Sohne . . und unter feine Anhanger . . ju gertrummern. . . - Er, an beffen Jugend bie Bolfer fo große Soffnungen gefnüpft hatten, war

Er schreibt es vorzugsweise auf Rechnung Friedrichs, daß ,das Meiste, was sonst die Deutschen verband, losgelockert, das Reichsgnt verschleubert, die hoheitlichen Rechte unter die Stände zerstreut, diese selbst einer einheitlichen Regierung entwöhnt' worden und daß ,die Krone fortan keinen wirksamen Mittelpunkt mehr bildetet. Und was dann in späteren Jahrhunderten dem Reiche die Todeswunde gab, nämlich die Kirchentrennung, führt nach Böhmers Ueberzeugung in ihren Wurzeln ebenfalls auf Friedrich zurück 1, auf den von ihm herausbeschworenen Kampf auf Leben und Tod, den die Kirche gegen seine cäsaropapistischen Bestrebungen und seinen orienstalischen Despotismus führen mußte.

Auf Grund der Quellen wird nachgewiesen, "wie roh und unwissend die gemeine Auffassung' des Berhältnisses Friedzichs zur Kirche sei, und wie sehr eine Einwirkung der geistzlichen Gewalt auch auf weltliche Dinge damals in den Borstellungen aller Christen begründet war.

"Man spricht gewöhnlich", schreibt er, "von bem Streite Friedrichs mit dem Pabst, gleich als wäre dieser Pabst immer dieselbe Person und auch nur eine einzelne Person, ein in der St. Beterskirche lagerndes und wie die Sphinx alles

zulett nur noch ber Schrecken und die Geißel berer, die er erreichen konnte, der Schwachen nämlich, über die er nun Raub und Brand und Elend aller Art häufte. . . . Er selbst, hingegeben jenem hartnäckigen Eigensinn . . war erbitterten Gemüthes . . . zerfallen mit den Freunden und Getreuen seiner früheren Jahre, verlassen vom Glück. Ob er im Sterben gegen sich selbst gewüthet, wie ein Gleichzeitiger erzählt, mag dahin gestellt sein: an der Beranlassung zur Reue und zur Berzweissung sehlte es ihm nicht, wenn er rückwärts auf sein Leben schaute. Das Urtheil der Bölfer Italiens sprach sich aus in ihrem Jubel bei der Rücksehr des Pabstes, dessen Reise von Mailand die Reapel ein Triumphzug war; benn der Tyrann, der Alle ungsücklich gemacht hatte, war nun tobt, und es war wieder Hoffnung auf bessere Zeiten.

<sup>1</sup> Bergl. Bb. 2, 364.

nahende Leben, wenn es nicht Knechtesbienst leistete, in ben Abarund stürzendes Ungethum gewesen. Hieraegen ist por= erst zu bemerken, daß Friedrich nicht bloß einem, sondern vier verschiebenen Babften gegenüber geftanden bat; beren erfter, einer ber geistesklarften, charafterfestesten, mithin wirksamften und allgemein verehrtesten Männer, welche je gelebt, ihm von ber Mutterliebe zum Pfleger seiner Berwaistheit ge= geben mar, ber alles baran gefett hatte, biefen Pflegling ju schützen und zu erheben, ber ihm mit Wohlwollen und Weiß= beit die politische Bahn vorgezeichnet hatte, auf ber er man= beln konnte und follte. Allerdings hat auch die Größe biefes Mannes (Innocenz III.) ber Jugend Friedrichs in foldem Mage Achtung geboten, bag er offener Weise niemals Etwas gegen benselben unternahm, und erst nach beffen Tob, aber auch fogleich nach beffen Tob, mit seinen treulosen und verberblichen Absichten hervorrückte. Der zweite Pabst (Honorius III.) war ein franklicher Greis, voll fanfter Ermahnung und nachgiebiger Milbe, geängstigt burch bas Gefühl, bag ber Mangel an Kraft ihm por ber Welt zur Schmach, und por bem jenfeitigen Richter zum Vorwurf gereichen moge. Diesen hat Friedrich hinge= halten mit jenen heuchelnben Reben einer oft über bas Daß. gehenden Unterwürfigkeit, die aber eben barum unaufrichtig war, und nicht felten eine hinterthur fich offen ließ, aus ber bie Tucke lauerte. Der britte Pabst (Gregor IX.) frei= lich glich wieber mehr bem ersten an Festigkeit und Rraft, aber gerade seines Charafters Größe hatte Friedrich, als jener noch Carbinal mar, im perfonlichen Berkehre tennen gelernt und laut gepriesen' u. f. w.

Aber nicht bloß die Persönlickeiten ber Papste kommen bei ber Beurtheilung ber Streitigkeiten Friedrichs mit der Kirche in Betracht. "Es ist noch weiter zu beachten, daß biese Pabste dem Kaiser nicht bloß als Individuen mit ihrem persönlichen Willen gegenüberstanden, sondern vielmehr auch

als die Träger eines Unsehens, welches rudwarts die breiteften Wurzeln hatte, von baber aber auch die bestimmteste Richtung empfing. Gerabe hierin mar bas Berhältnig ber beiben Barteien gang verschieben. Friedrich hatte autokratisch in seinem Erbkonigreich jebe Freiheit und jeben Gelbstwillen gewaltsam getobtet, und schaltete nunmehr beliebig über beffen zu feinem Willfürgebrauche organisirte Rraft. Richt fo die Babite, beren materieller Stuhl (besonders unter Gregor IX., und Innocenz IV.) mantte und zersplitterte, während ihre Gewalt freilich mohl mefentlich auf ihrer Senbung, bei bem Mangel materieller Zwangsmittel aber boch auch guten Theils auf ihrem moralischen Ansehen rubte. Denn sie ftanden Unabhängigen gegenüber; wie einerseits nach Außen den driftlichen Königen und Bolkern, fo andererfeits nach Innen ber Geiftlichkeit, namentlich ben neuent= ftanbenen Bettelorben, bie fich auf bem Wege ber Entfagung und Armuth eine Unabhängigteit geschaffen hatten, fo groß wie je eine auf Erben gefunden marb.' Wenn bie Bapfte ,nun biefes moralische Unsehen und ben baran gefnupften Ginfluß mit fo großem Erfolge behaupteten, als bies irgend einem weltlichen Monarchen auf feinem Standpuntt gelang, fo mar bieg eben nur bas Refultat ber Berechtigfeit und bes Dages, bes Ernftes und ber Burbe, womit fie ihr Umt befleibeten.

Er setzt bann, zur richtigen Beurtheilung ber Streitige keiten zwischen bem Papste und bem Kaiserthum, seine Unsschauungen über das Verhältniß ber geistlichen zur weltzlichen Gewalt, wie basselbe im Mittelalter allgemein anserkannt war, näher auseinander und bespricht dabei die innere Größe, die sittigende Kraft und die segensreiche Wirkssamkeit der Kirche, worauf wir noch zurücksommen.

Weit über Deutschland hinaus zog man den reichsten Nuten aus dem unvergleichlichen Gehalte' des Regestenwerks, neben dem gar nichts Aehnliches vorhanden', wie der neapolitanische Historiker Nicola Buccino schried, der mit seinem Freunde Nicola Corcia die Bearbeitung der Regesten Friederichs II. für Italien in Angriff nahm. In Frankreich begann auf Grund dieser Regesten der gelehrte Forscher Huillard Breholles, der Böhmer persönlich aufsuchte und mit ihm eine eisrige Correspondenz unterhielt, seine umfassende Publication der Historia diplomatica Friderici II., und er rühmt in deren Borrede und in seinen Briefen, daß er den Kaiserregesten die wesentlichste Förderung verdanke, ja ohne dieselben sein Unternehmen gar nicht habe durchführen können!

Alle neueren beutschen Bearbeiter ber Geschichte bes breizehnten Sahrhunderts, insbesondere Friedrichs II., find burch bie "unschätzbaren Regeften' in ihren Forschungen geleitet worben, und am wärmsten unter allen hat bafür Beinrich Leo gebankt: 3ch habe felten Böhmers Fundamentalwert, nämlich bie Regesten für biese Zeit, eigentlich citirt. Daß fie hauptfächlich meiner Arbeit zu Grunde liegen, wird jeber Rundige erkennen. Ich habe es in Beziehung auf biefe Arbeit gerabe umgekehrt gemacht, als es in neuerer Zeit Sitte geworben ift, in ber man ja an ben von Anbern ver= sehenen Tafeln sich zu Tische zu setzen, sich's trefflich schmecken zu laffen, aber im Allgemeinen, allen Genug und alle gewonnene Startung ignorirend, vornehm bie Rafe zu rumpfen und nur ba fpeciell, aber immer zu citiren pflegt, mo man bei irgend einem geringfügigen Theile ber Speise an ber Aubereitung glaubt mäteln zu burfen. Ich will auch weiter biefer Sitte entgegengesett verfahren und fur meine Berfon ben innigen tief gefühlten Dank, ben die aanze Na-

<sup>1</sup> Bergl. Raberes Bb. 1, 320-321.

tion Böhmer schulbig ift, laut und frohlich abtragen; keineswegs stumm nur burch Benntzung, als verstünde sich Alles von selbst wie bas liebe tägliche Brob' 1.

Das lette größere Werk, welches Böhmer vollenbete, sind die im Jahre 1854 erschienenen Regesten der Wittelsbacher, durch die er ,die Wethode der Kaiserregesten auch an einem weltlichen Fürstenthum zu erproben suchte. "Ich möchte", sat er, ,mit dieser Arbeit bei andern Freunden der deutschen Territorialgeschichte Nachfolge erwecken, und werde jede Berichtigung und Ergänzung meiner rasch gefertigten und darum unvollkommenen Leistung mit Freude begrüßen.

In der Vorrede erklärt er, daß er sich bei seiner Arbeit vorerst an die gebruckten, wenn gleich unvollständigen und manchmal unzuverlässigen Materialien gehalten habe, benn er sei auch hier, wie früher bei ben Kaiserregesten von bem Gebanken ausgegangen, bag es zunächst mehr barauf ankomme, nur erst einmal und balbigst eine Grundlage zu erlangen, die bann leicht berichtigt und erganzt' werben konne. Der größere Theil bes Mutens, ben ein solches Werk in feiner Bollenbung gemährt, wird auch jest icon geleistet: man kann in biefer organischen Aneinanderreihung den überlieferten Stoff ber Hauptsache nach überseben und beherrschen, wodurch nun ber Forschung und Darstellung größere Bollständigkeit und Genauigkeit möglich gemacht, und - was ein Wesentliches — auch auferlegt wirb.' ,Mein personlicher Beruf', heißt es am Schluß, ,mich mit baierischer Geschichte zu beschäftigen, so weit er nicht in wissenschaftlicher Weise burch meine Arbeit selbst begründet ift, lag auch barin, baß ich ber Rheinpfalz entstammend und borten angeseffen bem Königreich Baiern näher angehöre, und daß bei öfter wieber-

¹ Borlesungen über bie Geschichte bes beutschen Bolfes und Reiches. Bb. 3. S. IV-V.

Janffen Böhmer. Anszug.

holtem Besuche ber Hauptstadt Land und Leute mir werth geworden sind. Mögen nun auch Andere, die ein Herz für Baiern und bessen Geschichte haben, meine Leistungen und meine Vorschläge freundlich aufnehmen, jene benutzen, diese unterstützen. Hoffentlich tritt mein nur der Sache selbst geltender guter Wille überall deutlich genug hervor, um mich vor Mißbeutungen zu schützen, die mir eine einläßelichere, aber nicht fruchtbarere Besprechung hier berührter Dinge auferlegen könnten.

Mit Freimuth hatte er nämlich sich barüber außgesprochen, was für bayerische Geschichte, zumal in den letzten Zeiten, geleistet worden und was dafür ferner zu wünschen sei, und hatte insbesondere auch das schlecht bestellte bayerische Archivwesen u. s. w. scharf gerügt, "schonend zwar", sagt er, "gegen die Personen", aber ohne "gerade durch Ansbetung der Mandarinenknöpse" seine Aussprüche wohlgefälliger machen zu wollen 1.

"Leiber war in Baiern", schrieb er an Friedrich von Weech, in ben neueren Zeiten, in benen sich Methode und Form umgestaltet haben, trot aller gelehrten Stoffanhäufungen in München, die Susceptibilität größer als die eigene Thatfraft. Dabei blieb man hängen balb an Garibald, balb an ben Herkunftsgeschichten, balb an der Ruprechtsfrage u. s. w., wo man willigen Stoff fand für Phantasiebildungen, für literarische Kämpse, für ausgeklärte Triumphe über die

<sup>1</sup> Bergl. Bb. 3, 285.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese vor allem waren ihm ,in ber Seele zuwider. In einem Briefe an Hennes vom 4. September 1851 sagt er: "Es ist eine überaus widrige Wahrnehmung zu sehen, wie bei manchen Menschen polemische Klopsschereien weit größeren Eiser erregen, als die allgemeine Liebe zur Wahrheit. Diese aber möge auch serner das Motiv unserer Bemühungen sein, nicht das selbstsüchtige der Polemik. Und an einer andern Stelle: "Nicht durch Polemik, sondern durch Lehre und Beispiel

Finsterniß ber Anderen. Ich habe gewünscht an die achten Quellen zu führen und mar bestrebt sie zu mehren, zu rei= nigen und zu sammeln. Bei diesem Bemuben habe ich Beit=. Arbeits: und Geldopfer nicht gescheut, mar babei auch burch Auffindungen begunftigt vom Glud. hiermit glaubte ich zulett eine Unterlage gewonnen zu haben, die mich berechtigte, folden gegenüber, die weniger geleistet hatten, als ich, ober auch gar nichts, mich über meine Beobachtungen auß= zusprechen und Rathichlage ober Buniche bamit zu verbinden' 1. 3ch war boch auch', betont er in einem Briefe an ben Beneficiaten Beig in Danden 2, ,nicht ohne ein= heimischen Beruf ein Wort mitzusprechen. Merkwürdig ift ber Vergleich zwischen Wien und München. Bahrend bort pon dem Hauptarchip unter Ginwirfung meines alten Freunbes Chmel, selbst noch ebe von Oben bazu ermuntert wurde, eine Erneuerung bes vaterlandischen Geschichtaftudiums ausging, ift in München bie von Lang gefommene Unregung nicht fortgefest worden, sondern gleichsam erloschen. Es ist endlich die höchste Zeit, planmäßig und grundlich vorangugeben. 3ch rechne barauf, bag bie Tüchtigen mein Auftreten, welches keineswegs ein bloß negatives ift, mir nicht verübeln, sondern banten merben. Gemiß habe ich in Bielem bas nur ausgesprochen, mas fie langft icon bachten. Gie werben mit einem Genoffen gern sich vereinigen, ber ben lebhaften Wunsch hat, daß die baierische Geschichtsforschung neubelebt mit Besonnenheit und Rraft vorschreite. Sollte es bennoch Leute geben, die meine guten Absichten verkennen

erzieht man die Menschen, und die wahre Superiorität wendet sich mit Rachsicht und Liebe an die besserrer Elemente, und weiß, daß nicht Alles mit einem Mase und zu jeder Zeit sich erzwingen läßt u. s. w. Bb. 3, 209. Bergs. auch Bb. 3, 203.

<sup>1 986. 3, 312-313.</sup> 

<sup>2</sup> Bb. 1, 360.

wollen, und benen eine frischere Bewegung unbequem ware, so kann ich nur munschen, daß sie öffentlich gegen mich und bie von mir vertheibigte Richtung auftreten: ich werbe ihnen, menn's nothig fein follte, zu antworten miffen.

Solches Auftreten erfolgte wirklich in mehreren Blättern, und wir theilen hier einige fachliche Bemerfungen Bohmers gegen bie Angriffe mit. Der früher oftmals von mir', schreibt er, privatim und nun in meiner Ginleitung zu ben Wittelsbachischen Regesten auch öffentlich ausgesprochene Wunsch nach einem gebruckten Sandschriftenkatalog ber Sofund Staatsbibliothet in Munchen hat eine heftige Polemit gegen mich hervorgerufen', aber bie "Uebelftanbe, bie ich ge= rügt habe, find von Undern noch viel scharfer gerügt morben, und was ich Neues gesagt, beruht auf Kenntnig und Ueberlegung.' "Es wurde meiner Ansicht nach für die Fortbilbung ber betreffenden Anstalt, wie für die Forberung ber Wiffenschaft und insbesondere bes baierischen Geschichts= studiums fruchtbarer sein mein autgemeintes Votum nach bem Gewicht, bas es anzusprechen haben konnte, zur Grundlage geeigneter Entschluffe und Antrage zu machen, als es gleich einem Attentat zu befeinden, und somit bie Schwierig= teiten, die ben berechtigten Wünschen ber activen Wiffenschaft entgegenstehen, zu vermehren, statt sie, mas rühmlicher mare, zu überwinden.' - ,Schon lange wird in München von ber Nothwendigkeit ber Errichtung einer neuen Geschichts= schule gesprochen. Man hat bazu sogar Lehrmeister aus ber Frembe zu verschreiben versucht, von benen es zweifelhaft ift, ob ihr Befen ber Perfonlichkeit bes Bolles homogen ift, ob fie ein Berg haben für bie Stellung, die es feit einem Jahrtausend eingenommen, und für seinen Beruf in ber Gegenwart und Zukunft. Ich bin ber Meinung, daß Baiern bie Rraft zur Erneuerung seiner geschichtlichen Selbstkennt= nig in sich selbst finden sollte, und habe barum, nachbem ich

feit zwanzig Sahren Arbeiten für baierische Geschichte geliefert habe, in ber Borrebe einer neuesten, die burch ihre Eigenthümlichkeit meinen Worten einiges Gehör verschaffen konnte, einen Blick auf bas geworfen, mas in bem engeren Rreise, in bem ich mich selbst bewege, bisher geschehen ift und mas noch fehlt. Ich habe bie harten Ausbrude von feltsamem Schlummer, von Schlenbrian, die ich bei baieri= ichen Antoritäten por mir fand, nicht überboten, aber ich habe mich auch nicht geschent in meiner Weise bas zu fagen, was ich nach befter Ueberzeugung für nöthig hielt. Ich habe dabei jede Krantung von Personen zu vermeiben ge= sucht und an die Sache selbst mich gehalten. Gin burch mehr als 33 Jahre geübter bibliothekarischer Beruf, ein über eben fo viele Urtunden, als München Sanbichriften befitt, herausgegebener Katalog, und bas mas ich bisher insbesondere für baierische Geschichte zu leiften suchte, konnte mich gur Aussprechung meines Urtheils legitimiren, meine gute Absicht mich wenigstens vor Difbeutung schützen. Dennoch muß ich persönlichen Unglimpf erfahren.' . . . Ich werbe bes Undanks bezichtigt und doch auch wieber achtbar' ge= nannt. Wie kann man achtbar und undankbar zugleich fein? Im Verlauf von etwa zwanzig Jahren habe ich nach beiläufigem Anschlag etwa brei Dutend Banbe bort auf ber Hofbibliothet benutt, die ich gesetmäßig verlangt, gefet= mäßig gebraucht und gesetzmäßig zurudgegeben habe, und ben Dank bafur habe ich, wie ich meine, burch wissenschaft= liche Arbeiten, wozu ich die mir gebotenen Sulfsmittel benutte, geleiftet. Bei ben Beamten felbst habe ich nur Freundlichkeit gefunden und nie bemerken konnen, daß fie irgend einen besondern Dank verlangt ober nach einem Rornchen Weihrauch gefconobert hatten. Rann man benn, um bes himmels willen, wiffenschaftliche Sachintereffen nicht von Perfonlichkeiten, von perfonlichen Intereffen trennen?

Aber es geht leiber in Bajuwarien, bessen Kernvolk ich so besonders liebe, in manchen Regionen noch gerade so, wie im Jahre 1810 1, und das kann kein gutes Ende nehmen. 3ch habe es eben treu und gut gemeint und muß mich nun über meine Berunglimpfung mit dem alten Spruche trösten:

"Wer will bauen an die Straßen, Der muß die Leute reben lassen, Es gibt beren Wibersprecher gar viel, Es geht doch wie's Gott haben will.

"Sehen wir boch nicht', ermahnte er einen ebenfalls wegen einer wissenschaftlichen Arbeit verunglimpften Freund, "auf Anerkennung und Weltlohn, benn das Beste, was wir bessitzen, ist doch das Bewußtsein das Gute gewollt und nach Krästen gefördert zu haben. Mir blieb aus meiner Jugend die Juschrift im Gedächtniß:

,D Menschen, traut ber Belt boch nicht, Sie ist wie eine Biege, Ber heute Hossanna spricht, Spricht morgen: Erucifige.

Böhmer nahm ben ihm geworbenen Unbank für bas, was er für bayerische Geschichte geleistet, als Ausgleichung bes allzugroßen Lobes', sagt er, welches er für andere Arbeiten eingeerntet, aber er klagte boch barüber in einem Briefe an Oberst von Krieg, der ihm erwiederte: "Was Sie mir von Undank geschrieben, den Sie erfahren, ist mir nichts Neues; ich habe ihn in allen Formen und Dimenssionen genossen und halte dafür, daß er die letzte und oberste Classe in dem Erziehungscursus bildet, den man das Leben nennt. An den Historiker reicht so Etwas nicht hinan; er kennt ihn längst aus der Geschichte. Dafür haben wir

<sup>1</sup> Bergl. Naberes Bb. 1, 362.

Beibe, Sie und ich, Etwas mas die Menge nicht kennt, ich meine bie Freude an ber Natur und ben Studien, und an allem, mas bamit zusammenhängt; biefes gibt reiche Entschädigung. Sie haben noch überdieß die Freundschaft und Anerkennung ber Ebelften und Beften in ber Nation.

Von einer folden Anerkennung erhielt Böhmer einen neuen sprechenben Beweiß, als am 14. Marg 1856 in öffentlicher Situng ber koniglichen Gefellschaft ber Wiffenschaften zu Göttingen seine Raiserregesten für eine ber bebeutenbsten Leiftungen neuerer beutscher Geschichtsforschung erklart und mit einem ber Webefind'ichen Geschichtspreise beebrt murben.

Diese Auszeichnung überraschte ihn höchlich, aber er mar über fie auch höchlich erfreut, junachft wegen bes Ortes, aus bem fie ihm geworben, ferner in Erinnerung an ben verstorbenen Preisstifter, und endlich megen ber Preisrichter, in beren Botum er einen ,eblen Rechtsfinn' erkennen und preisen mußte. Wegen bes Ortes, ba er ber Georgia Augusta besonders durch seinen geliebtesten Lehrer Georg Sartorius einen porzüglichen Theil seiner Bilbung verdankte und in ben Göttinger Gelehrten Anzeigen aus ber Feber von Jacob Grimm bas fruheste ermunternbe Wort für seine erften Regesten erhalten hatte 1; in Erinnerung an Webekind, ber feine Borliebe für bie vaterländische Geschichte, bie er lebend so hochverdient bemährte, auch noch nach seinem Tobe frucht= bar fortseten wollte, und ber, mas keinem ber Preisrichter bekannt mar, gerade einundzwanzig Sahre vorher, nämlich am 14. Marg 1835, ihm in ehrendfter Beife über feine ersten Regesten geschrieben hatte; endlich wegen ber Preis: richter, benen ich, fagt er, ,fast sammtlich personlich unbefannt bin, bie aber wohl Alle manche ber von mir ausge=

<sup>1</sup> Bergl. S. 148.

sprochenen Ansichten nicht theilen, vielleicht sogar einigen Anstoß baran nehmen, aber bennoch so ebelgesinnt waren, die übrige Arbeit dieß nicht entgelten zu lassen. Gine solche Erfahrung, wie ich sie hier mache, ist wahrhaft wohlthuend und erhebend, und erfüllt mit Berehrung vor Denen, die sie uns machen ließen' 1.

Die Zuerkennung bes Preises begründete Georg Bait in seinem als Director ber Preisstiftung abgestatteten Bericht mit folgenden Worten: ,Wenn von den Monumenta Germaniae historica, als bem Producte gemeinsamer Beftrebungen ber Mitglieder und Mitarbeiter ber Gefellschaft für ältere beutsche Geschichtskunde, namentlich in ben spateren mahrend ber letten neun Jahre erschienenen Banben, von Saffe's Regesta Pontificum Romanorum, als einer Arbeit, Die bei aller Wichtigkeit für Die beutsche Geschichte boch nicht unmittelbar ihr angehört, abgesehen merben muß, so gibt es keine wissenschaftliche Leiftung, welche Bohmers Raiferregeften ben erften Plat irgend ftreitig machen könnte: auch Saffé hatte in ihnen ein Borbild, ohne bas er ichwerlich seine Arbeit so ausgeführt hatte. Es ift zu befannt, welche Bebeutung jenes Werk für bie beutsche Geschichtsforschung hat, als daß es nöthig mare, sich hier ausführlich barüber auszulassen. Namentlich die zuletzt zum Theil in zweiter Bearbeitung publicirten Banbe, in benen ber Berfaffer seinen Blan erweitert, einmal auch bie Reugnisse ber Geschichtschreiber in bie dronologische Reihe ber Urkunden und Briefe aufgenommen, fobann auch biejenigen Actenftucke, welche nicht von ben Raifern felbst ausgegangen find, aber zur Erläuterung ihrer ober ber Reichsgeschichte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. 3, 174. Bergl. seine bankbare Erinnerung an Webekind in bem zweiten Ergänzungsheft zu ben Kaiserregesten von 1246—1313, S. XXVI.

beitragen, berücksichtigt und in besonderen Abtheilungen auf= geführt, auch viele bis babin ungebruckte, burch feine eigenen Untersuchungen aufgefundene, ober von andern Forschern mitgetheilte Stude zur Kenntnif gebracht hat, find von bem allergrößten Werth : wie fie gemiffermagen bas feste Berippe geben für ben Bau ber Reichsgeschichte im Ganzen, so ent= halten fie zugleich eine Reihe feiner und forgfältiger Ausführungen im Ginzelnen. Mit gang befonderer Liebe und Sorgfalt ift aber ber zulett erschienene Band bearbeitet, ber eben ben Jahren angehört, beren Leistungen bießmal bem Breisgericht vorlagen. Mit manchen Urtheilen, die ber Berfasser nebenher ober in ber Borrebe ausspricht, werben Biele nicht einverftanben sein, werben meinen, daß biefelben am wenigsten in bieg Werk gehören; aber sowohl ber Reichthum bes hier zuerst aufgeschlossenen Materials, wie bie Fulle einzelner trefflicher Bemerkungen und Untersuchungen, machen basselbe zu einer ber bebeutenbften Leiftungen, beren sich bie beutsche Geschichtsforschung seit lange zu erfreuen gehabt hat' 1.

"Wenn ich nun', sagt Böhmer in seinem Dankschreiben an Waitz, "ber günstigen Beurtheilung mich erfreue, bie mir aus ber Stiftung eines so verehrten Berstorbenen an so hochgeachteter Stelle geworben ist, barf ich nicht vergessen, wie viel mein Werk, besonbers an bisher ungebruckten Stücken, ber Mittheilung anderer hochverehrter Geschichtsfreunde verdankt, und daß, indem die Belohnung jetzt nur an meinen Namen sich knüpst, ich gleichsam zum Schuldner werde für daß fremde Verdienst, daß darin mitgeehrt wirb. Er selbst wollte nur die Ehre des Preiss, nicht den Preis

<sup>1</sup> Göttinger Gel. Anzeigen, Jahrgang 1856, Nachrichten von ber Universität und ber königl. Gesellschaft ber Wissenschaften Rr. 4, S. 92—94.

an sich, nämlich 500 Rthl. in Gold, behalten. Hinlänglich begutert, glaubte er fich ,im Gemiffen verpflichtet', biefem ansehnlichen Gelbbeitrag eine bem Beifte ber Webekinb'schen Stiftung entsprechenbe Bestimmung zu geben, und gleichsam im Namen bes Stifters zum nochmaligen Bertheiler bes Preises zu werben 1. Sein erfter Gebante fiel babei auf Ropp in Lugern, ber, rühmt er, wie Wenige ben Gebrauch ber Urkunden für geschichtliche Forschung gezeigt, ber bie Urgeschichte ber Habsburger, die Incunabeln bes Kaiser= hauses von Berleumbung befreit, gereinigt und in jenes Licht ber Wahrheit und bes Verdienstes gestellt habe, die ihnen eigen feien, ber aber bort, wo es am nachsten lage, folche Leiftungen zu ftuten und zu ehren, feine Mittel finde, feine Sachen bruden zu laffen, geschweige benn eine Ent= schäbigung für seine Müben 2. Anfangs bachte er baran ben Preis zu theilen und bie eine Salfte bem hochverdienten herausgeber ber Bapftregeften gur Unterftugung ber Drucktoften bei ber ermunichten Weiterführung bes Wertes anzubieten, schickte aber schließlich bie ganze Summe in ihrer Driginalverpactung und Verfiegelung an Kopp, bem er ichrieb: ,36 erlaube mir, Ihnen ben Preis anzubieten mit bem Bunfche, baß baburch Ihre Reichsgeschichte gefördert werbe, übrigens aber, ebenso wie ich ihn selbst erhalten habe, ohne alle Bebingung . . . mit ber Bitte, bes hochherzigen Stifters babei zu gebenken, mir aber burch etwaige Einwendungen die Freude nicht zu verberben's. So war benn Kopp in ber Lage, in ber Borrebe jum zweiten Banbe feiner Geschichtsblätter aus ber Schweiz ,einer eblen, im Stillen geubten Freundeshand-

<sup>1</sup> Bergl. Bb. 3, 175.

<sup>1</sup> Bergl. Bb. 3, 182, 184.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bb. 3, 185. Bergl. Joseph Eutych Kopp von A. Lütolf, S. 327—328.

lung lautes Zeugniß' zu geben, und er fand barin einen mächtigen Sporn auf bem betretenen und gebilligten Pfabe alle noch vorhandene Rraft für die Reichsgeschichte zu ver= wenden und jegliche Mußeftunde gemiffenhaft zu Rathe zu halten.' Und mit aller Treue und Bescheidenheit und mit wirtsamstem Erfolg hat Ropp nach biesem Vorsatz gehandelt. Wie Böhmer ausbedungen, murbe bei biefer Freundeshand= lung' sein Name verschwiegen, und er bekam zubem bie Genugthuung, daß ihm Kopp versprach, in Zufunft überhaupt seiner nur ,mit gezügelterer Bunge' ju gebenken: bas Einzige nämlich, mas Bohmer je bem Freunde übel ge= nommen, war ein "ungezügeltes" Beiwort, mit welchem ihn biefer früher in einem Vorwort geschmuckt hatte 1. "Obwohl mir, bem Ginfamen', schrieb er einmal, freundliche Theil= nahme an meinen Arbeiten gut thut, so habe ich boch eine Art Apprehension vor meinem Namen (wie vor Spiegeln. beren ich auch nur einen zum Rafiren bulbe) und kann Bücher, worin er unnöthig vorkommt, nicht lefen's. Darum gestattete er auch nicht, daß in irgend einem ber Werke, beren Drucklegung er großmuthig unterftutte, 3. B. in bem Speierischen Urkundenbuch von Remling, in ben Regesten ber Trierer Erzbischöfe von Görz u. f. w. fein Name erwähnt werde; ba war immer nur von einem Zweibrücki= ichen ober von einem rheinischen Gutsbesitzer bie Rebe, ber aus Liebe zum Land und zur Wissenschaft' bas Werk mit Pathenschaft bebacht habe. Auch mar er gegen jebe ihm angebotene , Zueignung' einer folden Arbeit, benn ,ber= gleichen', bemerkte er, ,ift für mich ganz unnöthig, inbem ich ber Sache ichon an und für sich angehöre, ba ich bie Förberung ber vaterlanbischen Geschichte und in ihr ber Selbstenntnig und bes Selbstgefühles unseres Boltes und

<sup>1</sup> Bergl. Bb. 3, 97. 2 Bb. 2, 279-280.

seiner einzelnen Stämme und älteren politischen Abtheilungen mir zur Lebensaufgabe gemacht habe und es meine größte Freude ist, auf diesem Gebiet durch irgend eine kleine Beishülfe, wie ich sie vermag, etwas voranbringen zu helsen".

Nachbem wir nun die einzelnen größeren Werte, welche Böhmer zum Abschluß brachte, besprochen haben, erwähnen wir unter seinen unvollendet gebliebenen Arbeiten, beren Ordnung und Herausgabe von sachkundigen Banben nach seinem Tobe entweder bereits besorgt murbe ober noch besorgt wirb, porzugsweise: ben vierten Band ber Geschichtsquellen; eine Sammlung von Raiserurkunden, von benen er selbst noch im Sahre 1859 ein Probeheft, Die Urtunden Konig Conrab's I. enthaltend, ben "Freunden und Kennern bes Gegen= ftanbes' zur Beurtheilung und Burbigung vorlegte; bie Regesten Raiser Carl's IV. und die Regesten ber Erzbischöfe von Maing, burch welch' lettere er zu ähnlichen Arbeiten für bie übrigen Bisthumer Deutschlands aufmuntern wollte, beren Geschichte ber eigentliche Rern ber beutschen Special= geschichte, und barum auch so wichtig für ben rechten Ausbau ber Gesammtgeschichte' fei. "Die beutsche Specialgeschichte'. schrieb er an Remling, ,beruht fast überall auf ben Ge= schichten ber Bisthumer; hier find bie Uranfange ber Cultur und bes Gelbstbewußtseins; hier die fruheste Selbstständig= feit und innere Confequeng; hier konnen fich bie Forschungen auf die reichsten Quellen und die bedeutenoften Denkmäler stützen'2. Bei Bearbeitung ber Mainzer Regesten hatte er noch die besondere Absicht, seiner Berehrung vor der Kirche und vor bem alten rheinfrantischen Bolte einen Ausbruck zu geben' 3, und noch wenige Monate vor seinem Ableben be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 8b. 3, 288. <sup>2</sup> 8b. 2, 502.

<sup>3 98</sup>b. 2, 533.

schäftigte er sich mit biesem Werk, weil es ihm ,unter allen noch projectirten weitaus am liebsten' war.

Wir könnten nunmehr zu bem Abschnitte übergeben, in welchem wir Böhmer's religiose und kirchliche Auschauungen kennen lernen wollen, aber bevor wir ben Bericht über feine geschichtswiffenschaftliche Wirksamkeit abichließen, muffen wir noch in Rurze barauf hinweisen, wie sehr er auf seinen gelehrten Reisen, die er fast jährlich jur Erforschung ber Bibliotheken und Archive balb burch Deutschland und bie Schweiz, balb nach Belgien, Holland und Frankreich, breimal (1837, 1840, 1849) auch nach Stalien unternahm, zur Forberung ber hiftorifchen Stubien thatig gewesen. Nachbem er z. B. im Jahre 1832 längere Zeit in Berlin verweilt, schrieb ihm G. W. von Raumer: ,Mein Freund Lebebur und ich erinnern uns noch mit großem Bergnügen oft ber mit Ihnen jugebrachten Stunden und es wird Ihnen angenehm fein zu erfahren, daß Ihre Unmefen= heit auch in biefer Hinsicht nicht fruchtlos gewesen ift, ba wir Alle ben von Ihnen angeregten wissenschaftlichen Zweck seither eifrigst verfolgt haben', worüber bann in biesem und in späteren Briefen bie naberen Ausweise folgen. Desterreich begründete er, wie Ottokar Lorenz in einem Nachruf am Chmel hervorgehoben, burch feine perfonlichen Anregungen und Belehrungen bie erfte bauernbe Annäherung zwischen ben bortigen Siftorikern und benen bes übrigen Deutschlands; bie bebeutenbsten Geschichtsforscher ber Schweiz, wie Kopp, Wurstemberger, Georg von Wyg, Meger von Knonau u. f. w. äußern in vielen ihrer Briefe ben warm= ften Dank bafur, bag er ihnen zu jeber Zeit mit Rath und That bei ihren Forschungen behülflich gewesen sei, und ein Gleiches rühmten auch Männer wie Nicola Buccino und Carlo Troya in Neapel, Lanfranchi in Pavia, Bertani in Parma, Cibrario in Turin u. s. m.; benen er allen im

persönlichen Umgang lieb geworden; öffentlich rühmte es unter Andern der treffliche Bonaini in Florenz, der auch in einem eigenen Schriftchen des Weiteren auseinandersetze, daß die neue Organisation der Archive Toscana's der Aufsmunterung und den Rathschlägen Böhmer's ihre Entstehung verdanke 1.

So laft sich benn, nehmen wir Alles in Allem, in Wahrheit mit Wattenbach 2 fagen, bag Bohmer allein mehr als die meisten historischen Bereine gewirkt und bag von ibm ber anregendste und lebendigste Ginfluß nach allen Seiten sich verbreitet habe. Er ,ftrebte nicht nach ben kalten Boben egoistischer Großwissenschaft, Die bas Berg veröbet und mit Vornehmheit auf solche herabblickt, die noch keinen berühmten Namen erlangt haben'; er wollte, weil bei ibm bie Wiffenschaftsliebe aus bem Bergen tam, ,immer am lieb= ften bem lernenben Kreis angehören und mit jedem Red= lichen, der wirklich Etwas leiftet, sei es nun wenig ober viel, Waffenbrüberschaft halten'3. Darum brachte ber Samen, ben er ausstreute, so reiche Früchte, und wenn er selbst es bereute 4, keine Lehrthätigkeit an einer Universität, zu ber er so oft Lust gehegt und innerlich gemahnt worben sei, er= griffen zu haben, so "muß diese Reue," schrieb im Jahre 1863 einer unserer ersten Geschichtschreiber, jeber, ber ihm nabe geftanben, mit ihm theilen, benn Bohmer befag alle geifti= gen und sittlichen Gigenschaften eines tüchtigen Lehrers, ber Ernft ber Arbeit, Freude am Beruf, richtige Methobe ber Forschung u. f. w., und vor allem Wahrheitserkenntniß aus innerstem Pflichtgefühl burch bas lebendige Wort unter ber

<sup>1</sup> Bergl. Raberes Bb. 1, 336, 422-438.

<sup>\*</sup> Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter (Berlin 1858) S. 21.

<sup>3</sup> Bergl. Böhmer's Leben und Briefe Bb. 3, 228.

<sup>\*</sup> Bergl. 3. B. Bb. 3, 21.

ftubierenben Jugend verbreitet haben wurde'. ,Benige Belehrte', fagte Dollinger in feiner in ber banerischen Atabemie auf Böhmer gehaltenen Rebe, ,haben wohl in fo bobem Grabe, wie Bohmer, ben Ginbruck eines vollig reinen, von jeber Selbstsucht, jeber Nebenabsicht freien Strebens gemacht. Ich glaube, baß Jeber, ber in nähere Berührung mit ihm gekommen, bieß bezeugen wird.' "Nur einmal kam mir in meinem Leben zu gut', heißt es in bem Briefe eines norbbeutschen Siftoriters, mit Bohmer, ben ich auf einer Reise traf, einen Mittag und Abend zusammen zu sein und ich gebre noch beute, nach vielen Sahren, an biefem Busammen= fein; bem Manne, wenn Ginem, mar Wiffenschaft und Leben Eins und Dasfelbe, und mas man ben sittlichen Ernft ber Wissenschaft nennt, sprach aus jedem seiner Worte; sein reicher Beist mußte bas geiftige Interesse, bas er erregte, gleich auch zu belohnen'.

3ch weiß nicht', bemerkte Böhmer einmal in seinem Tagebuche ,ob ich auf meinen Reisen Früchte bei Unbern hervorrufe, wiewohl ich mir bewußt bin, mit gutem ernften Willen bas zu thun mas ich kann und, nach bem Sate von Johann von Muller, nie mußiger zu fein, als auf Reifen. Aber so viel weiß ich, bag ich meinerseits aus jebem geifti= gen Berkehr mit Gleichstrebenben, besonders mit Jungeren, auf benen boch bie Hoffnung fur bie Butunft rubt, immer neuen reichen Gewinn für fernere Thatigkeit ziehe.' Lebhaft äußerte er seine Freude, fo oft er auf seinen Reisen ,bas Gluck hatte, Danner, von eblerem Geifte getrieben, tennen zu lernen'. "Wie manche treffliche Manner', sagt er in einem Briefe an Rath Schlosser, sind mir in ber Schweiz und Stalien wieber perfonlich naber getreten, bie mich geftartt und erfrischt und meinen Glauben, daß trot aller Verkommenbeit ber Zeit, wiffenschaftlicher Ernft und Streben nach Bahrbeit, Recht und Freiheit boch nicht untergeben werbe, von Neuem gehoben haben'. "Weit über alle Funde in Archiven', betheuerte er seinem Freunde Schulz, "stelle ich den Fund eines tüchtigen Menschen, der ein sestes Ziel im Auge hat, nach bester Ueberzeugung handelt und seine Ueberzeugungen unbekümmert um Tagesinteressen und das Geschrei der Menge frei und muthig herausspricht. Ich danke dem Him= mel, daß es mir im Leben in so reichlichem Maße vers gönnt wird, solche Funde zu machen'.

Um liebsten weilte er, wie feine Bricfe uns zeigen, bei feinen wiffenschaftlichen Freunden in Defterreich, Bayern und ber Schweiz, und unter allen jog ihn am meiften ber alte Gorres in Munchen an, bem er für feine ,Anschauungen im reiferen Mannesalter bie tiefgreifenbste Ginwirkung verbankte'. "Wegen Gorres allein", schrieb er im Jahre 1845, follte man seinen Aufenthalt in Munchen nehmen, ba mohl fein Lebender mehr ift, ber bas bieten kann, mas biefer Mann aus feurigem Geifte und reichstem Bergen spendet. In seinem Besen ift Alles Lauterkeit und ungeschmintte Wahrheit, wie er sie auch von bem Historiker 1 verlanat'. Er ift fraftig wie ein Lowe, fanft und heiter wie ein Kinb'. 3d weiß Niemand, ber so verstehend, so billig, so beiter, fo freundlich, fo einfältiglich im ebelften Ginne bes Wortes mare, als er. Und bieß ift ber Mann, ber, wie kein An= berer, in zwei verschiebenen Berioben Deutschland burch sein mächtiges Wort erregte.' ,Wahrlich, er ist von allen Leben= ben berjenige, ben ich am meiften ehre.' "Zeber Berkehr mit ihm war mir wohlthuend wie Gnabengabe.' In seinen

<sup>1</sup> Die Wahrheit bemäntelt wissen wollen', schrieb Görres mit Bezug auf seine Borrebe zu Heinrich Suso an seine Tochter, ,das ist jederzeit bie allerschlechteste Bolitik und jetzt am meisten, ja sogar gefährlich wegen ihrer Unlauterkeit, und ganz unhaltbar überdem. Ich stimme überall für die frische grüne Wahrheit ohne alle Furcht.' J. von Görres Gesammelte Briefe 1, 314.

Anschauungen ist eine Grokartigkeit und ein Tiefblick, wovor ich erstaune. Wer von ben Lebenben konnte fich einer folchen Divinationsgabe ruhmen, wie er fie befitt? ,Es gibt auch in unserer Zeit hochbegnabigte, gleichsam mit einer Brophetengabe ausgeruftete Seelen, wie Gorres, in benen bie scientia infusa die scientia acquisita nicht blog burch= leuchtet und erwärmt, sondern überstrahlt und durch ihr un= verwesliches Feuer noch fpate Geschlechter entzundet.' , Rach= bem ich Sahre lang mich mit ber Geschichte Ludwigs bes Baiern beschäftigt und alle Quellen für bieselbe wohl genauer burchforscht hatte, wie bamals irgend Jemand in Deutschland, fand ich in ber Borrebe von Gorres zu Diepenbrocks Ausgabe bes heinrich Sufo genau basfelbe Urtheil über bie Regierung biefes Kaifers ausgesprochen, wie es sich in mir nach so langen Forschungen gebilbet hatte. Alls ich barüber mit Görres sprach, bekannte er mir, wie wenig Material er für seine Vorrebe burchstudiert, wie rasch er sie geschrieben, aber er entwickelte zugleich, mit welcher Nothwendigkeit sich ihm aus bem Verlauf ber vorausge= gangenen und ber ber Regierung Ludwigs folgenden Ereignisse auch nur bei allgemeinerer Renntniß der betreffen= ben Zeitgeschichte bas Urtheil ergeben habe, welches er über ben Raifer geaußert.' Als Bohmer im Januar 1848 am Sterbe= bett bes großen Mannes ftanb, mar er ,fo tief erschüttert als beim Tob bes Baters und bei ber Trauerkunde von dem hinscheiben bes hocheblen Freiherrn vom Stein'; ,er weinte wie ein Kind', melbete ein Münchener Freund, ,er sprach vom Erlöschen bes letten Sterns am himmel bes Vater= lands; er mar wie gebrochen.' In feinen Gefprachen fam er oft barauf zuruck, daß Görres ihm bereits im Jahre 1824 die Ueberzeugung geäußert habe, daß in Deutsch= land das blog politische Spiel verloren und Geminn für bie Nation lediglich noch von einer sinnern Einkehr', von

einer religiösen Bertiefung und Einigung bes Bolks, von einer Wiederherstellung der Einen ungetheilten Kirche, ohne die eine politische Einigung unmöglich, zu erhoffen sei. Und bei dieser Ueberzeugung blied der "große rheinische Seher", und sprach gegen Böhmer "mit rheinischer Offenheit immer auch das letzte Wort" aus, z. B. im Jahre 1845: "Glauben Sie denn, Gott mache die politischen Ereignisse in Deutschsland? Uch, nein, die Wenschen machen sie und Gott läßt sie nur zu, damit sie sich, wenn's immer krauser wird, zu ihm und seiner Kirche bekehren. Ohne die Kirche kann unser Bolksthum nicht gesunden, und ohne das Leben in ihr werden alle diesenigen stets undefriedigt bleiben, welche erkennen und sühlen was sehlt, aber nicht den Muth haben zu ergreisen, was allein ihnen nothwendig ist".

¹ 36. 1, 127, 282—284, 294; 36. 2, 401, 425, 511, 512.

## Viertes Buch: Anschauungen über Kirche und Staat.

## I. Chriftenthum und Rirche.

Als ein vertrauter Freund im Jahre 1851 gegen Böhmer sich äußerte: "In Ihren religiösen und kirchlichen Ansschauungen lag für mich so viel Großes und Reines, daß ich mich stets baran erbaute und boch auch so viel Räthselshaftes, daß ich mich nie recht barin auskannte", antwortete dieser: "Ich kenne mich oft selbst nicht barin aus, und werbe wohl Zeitlebens baran zu tragen haben, daß man mir in ber Jugend keinen sesten Halt gegeben, daß man statt Wahrsheiten mir Räthsel geboten hat."

Wie er dieß verstanden, läßt sich aus seinen vorliegenden Selbstbekenntnissen über den Religionsunterricht, den er in der Jugend empfing, genugsam ersehen, und in diesem Unterricht und in seiner häuslichen Erziehung liegt die nächste psychologische Erklärung seiner Stellung auf religiösem und kirchlichem Gebiet.

"Die christliche Religion", heißt es in den besagten Selbstebekenntnissen aus dem Jahre 1820, "wurde mir als etwas Aeußerliches gelehrt und es entsprach der Unterricht keinem besondern innern Bedürfniß. Ich wurde dazu genöthigt, also hatte ich denn auch keine besondere Freude daran. Den tiefen innern Sinn der göttlichen Geschichten des neuen Testamentes verstand ich wohl eben so wenig, als mein Lehrer etwas davon wußte. Die Geschichten waren zum Theil

langweilig, die angehängte Seiler'sche Moral mar es im-Dabei betrachteten meine Eltern biefe Angelegenheit mit einer Art von finsterem Ernste, ber mir bochst fürchter= lich war, ba ich im Innern wohl fühlte, daß ich zu bem Unternehmen gar keine Lust hatte und daß also die Ber= nachläffigung ber angeblichen Pflicht Strafe verbiene. Bu bem Schrecklichsten gehörten bie Rutanwendungen auf bas Rinbegleben: bie Baufer, melde bes Baters Segen baue und ber Mutter Fluch nieberreiße. Der junge Nordlander fand hier um so mehr Schwierigkeiten, ba feine kaltere Phan= tafie bas subliche Bilb nicht verftand, sonbern es hier und in ungähligen andern Fällen, mochte ber Lehrer auch ein Anderes erklären, wörtlich nahm. Dazu kam noch ein läfti= ges Auswendiglernen von Spruchen, welche zum Theil für bas Kind durchaus sinnlos waren. Sollte manchmal Abends aus ber Bibel vorgelefen werben, fo waren bas höchft foredliche Stunden, bergleichen auch bie, in welchen etwas aus Tiebge's Abend- ober Morgenandachten gelesen murbe. Die Langeweile und ber Berbruß babei mar grenzenlos. Wenn ich mich nicht felbst über jene bunkele Zeit tausche, fo mar auch wohl einmal eine Zeit, wo, nachbem ich einiges aus ber driftlichen Lehre aufgefaßt hatte, mir es auf= fiel, wie so ganz und gar bas Thun und Treiben ber Menschen von dieser Lehre entfernt mar, ohne daß sie barüber beunruhigt, ober von benen, welche mir biese Lehre einpräg= ten, getabelt zu fein schienen. Diefe Betrachtung murbe aber balb verbrängt, indem bei etwas mehrerem Beranwachsen ber Samen bes Unglaubens und ber Aufklarung in mein Berg gelegt wurde.

"Die Ursachen bes Unglaubens muffen hauptsächlich in ben verschiebenen Lehrern gesucht werben, welche ich hatte, bie in ihren Unsichten unter einander abwichen und mir Gelegenheit gaben, zu glauben, daß ich von dem Standpunkt bes Einen den Andern übersehen konne. Ich führe diesen Umstand hier nicht bloß tabelnd an, sondern weiß auch recht gut, mas ich ihm verbanke. Es war es, mas mich rettete, bie Ansichten eines einzelnen bieser Lehrer anzunehmen und fo mein eigenes Urtheil aufzugeben. Je mehr mir aber bamals bie Sache zuwider murbe, je unangenehmer mirtte auf mich bie Verordnung meines Baters, bie Rirchen ju besuchen. Ich konnte nicht anders und mußte wenigstens alle 14 Tage in die Kirche geben. Diefes Kirchengeben und die Tangftunden maren mir bamals gleich verhaft. 3ch hatte zwar immer eine rechte Freude, wenn bas lette Orgel= spiel mit musikalischer Rraft in meine Seele brang und ich bann aus ber kalten ober boch kuhligen Kirche auf bie sonnige Strafe trat, aber bas ift auch bas einzige, mas ich von meinem Kirchengehen gehabt habe. Auf die Predigt gab ich entweder nicht Achtung, ober was wohl noch öfter ber Fall mar, fie mar so unpraktisch und unverständlich, baß sie weber gefaßt werben konnte, noch heilsam zu wir= ten vermochte. Diese Nöthigung zum Kirchenbesuch bat hernach die Folge gehabt, daß ich, als ich meiner felbst Herr war, mir vornahm, sobald nicht wieber in eine Rirche zu geben, und bas habe ich auch viele Jahre lang als Gefet und bann aus Gewohnheit, endlich aus bunklem Gefühl triftiger Grunbe feitbem gehalten.

"So war die Zeit der Confirmation herangekommen. Ich hatte vielfachen Unterricht damals, denn mein Bater gedachte es damit zu zwingen, ohne zu bedenken, daß er gerade das Gegentheil damit bewirkte. Ich verdarg mir nicht, daß ich eine Unwahrheit beginge, indem ich diese Ceremonie mit mir vornehmen ließe, doch glaubte ich das, um kein Aergerniß zu geben, schon thun zu dürsen, und weniger bewuruhigt war ich darüber, als über das Knieen vor dem Pfarrer, indem er mir den Segen gab. Sehr ungern be-

quemte ich mich bazu, nachdem ich vergeblich lange nachsgebacht, wie ich es vermeiben wollte. Man hat mir hernach vorgeworfen, ich habe bei der Ceremonie gelacht. Ich weiß selbst nicht recht, doch war es auf keinen Fall ein freches Lachen, sondern eher wohl ein Nothbehelf gegen die auch mich ergreifende, ziemlich allgemeine Rührung und die Thräsnen der beiwohnenden Frau Baasen.

Alle biese Aeußerungen zeigen uns, daß durch seinen Religionsunterricht weber erzielt, noch erreicht wurde, was dessen eigentliche Aufgabe sein soll: nämlich das religiöse Bedürfniß des Menschen gleichzeitig zu wecken und zu bestriedigen und nicht bloß die positiven Wahrheiten des Christenthums dem Gedächtniß einzuprägen, sondern das Christenthum, wie die Liebe und den Gehorsam gegen die Eltern und die Obrigkeit als etwas sich von selbst Verstehendes, dem Gemüth und sittlichen Gefühl einzuverleiben.

Much in ber häuslichen Erziehung fehlte bie religibse Wärme, und bie etwas peinliche Bebanterie, welche bei ben Eltern unter sich und gegenüber ben Kindern vorherrschte, ließ einen wirklich herzlichen Berkehr, ber auf bie Entfal= tung bes innern religiofen Lebens Ginfluß geubt hatte, nicht Nur zwei Rechtsgrundfate bes Vaters machten auf ben jungen Bohmer ben tiefften und in feinem gangen Leben wirksamsten Ginbruck, ber eine: bag ber Staat in Sachen bes Gemiffens nichts zu gebieten habe, und ber anbere: bag in allen Fragen bes Rechts kein Unterschied ber Confessionen vorhanden sei, daß ,ber rechtliche Mann stets bie Sache bes rechtlos Geschmälerten vertreten muffe, gleich= viel ob dieser Christ ober Jube, Katholik ober Protestant sei'. Der Bater mar eigentlich ein frommer bibelgläubiger Lutheraner, aber er sprach, soweit ber Sohn sich erinnerte, niemals über ben Inhalt bes Glaubens, über Chriftenthum und Kirche.' Seiner Frau, Die ihn einmal an einem Festtage zum Besuch bes Gottesbienstes aufforberte, gab er in Gegenwart bes Sohnes zur Antwort: "Ich würde Kirchen besuchen, wenn wir eine Kirche hätten" — ein merkwürdiges Wort, bessen Sinn, wie wir gleich hören werden, Böhmer erst während seines Aufenthalts in Rom, wo ihm zum erstensmal der Begriff "Kirche" besinirt wurde, ersuhr.

Böhmer beklagte oft, daß man ihm in seiner Jugend

Böhmer beklagte oft, daß man ihm in seiner Jugend von den positiv schristlichen Lehren so gut wie gar nichts beigebracht, daß er "das apostolische Glaubensbekenntniß als ein Ganzes erst auf der Universität kennen gelernt habe". "Was mir", sagte er, "im Unterricht als Christenthum geboten wurde, war reinster Eudaimonismus"; die erste Frage des Katechismus lautete: "Was ist der Zweck des Wenschen?" und die Antwort war: "die Glückseligkeit". Auf dem Gymnassium bestand sein Unterricht meist in allgemeiner Religionsgeschichte und allgemeiner Sittensehre, aber die Woral des Lehrers, so schreib Böhmer am 21. Juli 1823, "war eigentlich ohne christliche Grundlage, die ebenso ein frommer Jude oder Heite vortragen können und die mich besonders auch durch ihre gelegentlichen Ausställe auf christliche Dogmen in meinem Unglauben nur bestärken konnte."

"Gleichwie aber", fährt er in seinen Selbstbekenntnissen fort, "mein ganzer Sinn weit mehr milb als rauh war, so mäßigte ich mich doch so weit in meiner Heterodoxie, daß ich einst eine Gesundheit auf die freien Geister trank und nicht, wie ein sehr Geistvoller der Gesellschaft es wollte, auf die der Freigeister anklingte. Damals nahm mein Unsglaube sogar eine patriotische Wendung. Ich bedachte, wie Karl der Große mit Feuer und Schwert die Sachsen zu Christen bekehrt habe, und unaussprechlich empörend schien mir dieser Word der Individualität, unaussprechlich schwerzlich aber, daß nun die deutsche nationale Religionsbildung nicht zur Entfaltung gekommen. Unterdessen nahmen andere Sor-

gen meine Kraft und mein Wollen in Anspruch und waren ber Punkt, um welchen sich meine ganze Sehnsucht anschloß. Es kamen hierauf Zeiten, wo ich mich allein und ungluck- lich fühlte, aber meine religiösen Ansichten gingen nicht vor und nicht hinter sich.

"Da geschah es, daß mir selbst in meinem Leben einige auffallende und wunderbare Dinge widersuhren, die mich wieder an das Reich erinnerten, welches nicht von dieser Welt ist. Ich sühlte mich damals recht häusig von innerer Erhebung und himmlischen Geistesschauern durchdrungen, aber alles das ging in einer höhern Region in mir vor, als mein irdisches Bewußtsein war. Daß aber nur eine fromme Weisheit uns beseligen könnte, das fühlte ich das mals recht deutlich."

So bachte und fühlte er in seinem neunzehnten Sahr turg por seinem Abgang auf die Universität, und er war vor allem burch bie Lekture bes frommen Claubius in biefe fanfte driftliche Strömung gekommen'. Sich an biefe Beit und feine bamaligen innern Stimmungen guruckerinnernb, fcrieb er später einmal an einen Freund : ,3ch fühlte turz vor bem Beginn meiner Universitätsstudien fehr beutlich, bag Alles, mas und mahrhaft befriedigen foll, von Oben tommen muffe. Aber mein mich oft burchschauerndes frommes Gefühl tonnte teinen sichern Boben finden, aus bem es Confistenz gewinnen sollte. Ich war gläubig und ungläubig zugleich, aber bag ich am liebsten immer gläubig ge= wesen sein möchte, empfand ich am beutlichsten, als ich ein= mal am Ranbe bes Walbes ftanb und bie Abenbglocken zu mir herübertonten, wie mit Rlangen aus einer anbern Welt. Gine für mich unvergefliche Stunde. Beim Nachteffen fagte ber Bater zufällig: mer nur immer recht glauben und beten tonne, fei icon auf Erben felig - ja, bachte ich, mer es nur tonnte.

Während seiner Studien in Heidelberg suchte er ,religiöse Nahrung' in den Borlesungen des Theologen Daub, ,aber', klagte er, ,ich sand dort für mich nicht Brod, sondern Steine, Steine des Anstoßes übergenug. Mehrere meiner Studiensgenossen waren davon ganz begeistert, aber mich verstimmten sie förmlich. Entweder müsse man, meinte ich, die Lehren des Christenthums alle als göttlich geoffendarte annehmen, oder alle verwersen, aber ich konnte mir nicht einreden, daß man sie durch philosophische Spekulationen verstüchtigen und einige davon wie zum Hausgebrauch sich zuskusen dürse. Daud's Schlagworte von dem neuen Licht und der alten Finsterniß versehlten vollends bei mir alle Wirkung, und ich sagte einsmal meinen Freunden Schulz und Lichtenberger: es ist doch Schade, daß Christus nicht erst jetzt auf die Welt gekommen, denn von diesem Professor könnte er so Vieles lernen.

Durch ben Umgang mit Schulz, ber als Candibat ber protestantischen Theologie sich in bas Studium ber früheren Bietisten versenkte und überall, auch in ben altkatholischen Rirchenliebern "Bluten vom driftlichen Lebensbaume' fammelte, murbe in Bohmer's Seele ,noch ein frommer drift= licher Con und eine fanfte Melobie unterhalten, aber weil es an aller wesenhaften Unterlage fehlte', so erfolgte bei ihm schon in Göttingen im Verkehr mit einem rationa= listisch gefinnten Freund, ,ber - sagt er - leicht erklar= liche Umichlag ober Rückumschlag', bag er allen Glauben an eine geoffenbarte Wahrheit über Bord marf'. "Die Religionsbucher aller Bolter', meinte er, ,hatten gleiche Berech= tigung und ber höhere Werth ber einen vor ben andern bestehe bloß in ber tieferen Auffassung bes sittlichen Princips. Den Protestantismus ließ er blog als ,ein Princip geifti= ger Freiheit', wie er sich bieselbe in ber Losgebundenheit von allen Dogmen vorftellte, gelten und murbe zulett, ohne es felbst zu miffen, Spinozist'.

Aber ein inneres Benugen fant er auf seinem Standpunkte nicht, am wenigsten in ber erften Zeit nach Bollendung seiner Universitätsstubien, wo er (1817-1818) in Frankfurt ohne Beruf, ohne Beiftesgenoffen, ohne Waffenbrüberschaft ein zersplittertes, trauriges Leben führte, beffen größtes Uebel in ber innern Saltlofigfeit in Bezug auf bie höchsten Lebensfragen bestanb'. Es machte sich ihm bamals mehr, wie seit lange, eine bruckenbe Leere im Innern' bemerklich, und fein über egoistisch = finnliche Gefinnungen erhabener Beift und fein unverborbenes Gemuth fühlte von Neuem ,ein Beburfnig nach religiöser Bahrheit, nach Beredlung ber religiösen Grundfate'. Er ,burftete nach Wahrheit', aber unbekannt mit ber rechten Quelle ber Wahrheit', griff er nun wieberum unruhig und ohne Leitung bin und ber, las ,in ber Bibel, aber nur wie im Tauler ober einem anbern frommen Buch', vertiefte sich in speculative Forschungen, in die Fragen über Geift und Materie, bas Natürliche und Uebernatürliche, und nach ,harmonischer Rlarheit und Rube, diesem herrlichen Erbtheil ber Alten ringend', ftand ihm, wie ichon mahrend ber Univer= fitatszeit, Gothe's ,religiofe Univerfalität' immer noch als höchstes Ibeal vor Augen. In bem Cultus biefes Dichters wurde er noch beftartt burch feinen ehemaligen Beibelberger Universitätsfreund Pfeiffer, ber im April 1818 nach Frantfurt überfiedelte und in Gothe ,einen neuen Propheten' verehrte, bem man auch seine religiose Bilbung anvertrauen muffe. Im Beifte Gothe'icher Universalität wollte Bohmer bamals einen Auffat ichreiben, ber in nuce Bieles enthalten foll. Er betrifft Moral, Religion, Runft. Es foll barin gezeigt werben, bag bie erfte etwas blog Regatives ift, bie zweite will ich von ber fast immer statt ihr gegebenen Dythologie trennen und die Weisen aller Nationen zu Giner Brüberschaft, alle Bolfer aber zu Giner religiofen Tenbeng vereinigen'.

Doch je mehr er ,in Philosophie und Poesie, in Spinoza, Göthe, Herber, Pestalozzi und was nur in die Hände kam', innere Befriedigung suchte, desto unbefriedigter wurde ihm Geist und Gemüth, und erst das Studium der christlichen Kunst des Mittelalters brachte ihn ,wieder in eine friedliche christliche Strömung' und er wollte von nun an, wie wir srüher hörten,' in den christlichen Schönheitsidealen das beste innerste Wesen des Christenthums erkennen und das edelste Besörderungsmittel der in unserer Zeit so tief gesunkenen religiösen Gesinnung'. Die Auffassung des Erlösers, wie sie ihm aus den protestantisch=theologischen Schulen ent=gegentrat, stieß ihn zurück und er stand nicht an mit dem Bekenntniß, daß ein einziges altdeutsches Bild ihm einen bessern Begriff von der Größe des Heilandes gäbe.

Die machtigfte religiofe Unregung empfing Bohmer (1818-1819) mahrend feines erften Aufenthalts in Rom im Kreise ber beutschen Runftler, , bie bas Christenthum in feine Rechte wieber eingefest miffen wollten', beren neue Richtung von driftlichen, katholischen Ibeen ausgegangen war und von welchen felbst mehrere ber ausgezeichnetsten vom Protestantismus zur katholischen Rirche zurückgetreten Religiose Erörterungen maren bei ben geselligen Rusammenkunften teine Seltenheit, man besprach eifrig bas Berhältniß zwischen der katholischen Kirche und bem Protestantismus, betonte bie Rothwendigkeit eines neuen all= gemeinen Concils zur Ausgleichung ber Gegenfate und biscutirte bie Frage, ob nicht eine Menge von Protestanten fich zum Uebertritt vereinigen, vorher aber Bebingungen stellen sollte, bie bann die katholische Rirche nicht abschlagen fonne.' So oft babei bas Wort Rirche' portam, bachte Böhmer (schon seit Jahresfrist Doctor auch bes Rirchen-

<sup>1</sup> Bergl. S. 43, 78-81.

rechts) anfangs unwillfürlich 1 an irgend ein Gotteshaus, etwa an die Beterskirche in Rom, und er murbe, ,wie in einen neuen Ibeenkreis verset, als ihm einmal auf seine Nachfrage einer ber Kunftler ben Begriff und bas Wefen ber Rirche' nach katholischer Lehre erklärte und aus ber Geschichte die Wirkungen bes festen und wohlgegliederten Baues ihrer Hierarchie nachzuweisen begann. Das gab ihm Anftog au Nachforschungen', die ihn in seinen spätern Werken gu großen Resultaten auf bem Gebiete ber Geschichte führten; aber perfonlich fich in Gehorsam einem beftimmten Glaubensspftem unterwerfen, mar in seinen Augen eine Berletzung seiner .menschlichen Freiheit', und er hatte zudem bamals noch so munderliche Vorstellungen vom Ratholicismus, daß er nach dem Berichte seines Tagebuchs in einer aufgeregten Stunde einmal das Ratholischwerben seiner Glaubensgenoffen förmlich ,verfluchte'. Er fand allerdings, dag ber Ratholi= cismus ,keineswegs so bumpf und bumm' fei, wie er wohl geschilbert werbe, bag er ,im Gegentheil weit heiterer und lebensfroher als ber Protestantismus' fei, aber in letterem, behauptete er, herrsche eine größere Moralität. "Der Protestantismus', meinte er, ,fieht auf bas Praktische, bas Sitt= liche; ber Ratholicismus auf ben ftrengen Glauben, in bem er Vergebung findet auch der größten Lafter'; er imputirte also burch eine merkwürdige Verkennung bem katholischen Lehrsnstem die Lehre von der sola fides, und darum erschien es ihm verwerflich!

Nach und nach milberte er sein Urtheil über die damals zahlreichen Uebertritte zur Kirche. "Die Thatsache", schreibt er, sift mehr mit Leidenschaft beurtheilt, als ruhig in ihrer ganzen Bedeutung erwogen, sie ist mehr verdammt, als erstaunt worden. . . Es sind so ausgezeichnete Männer übers

<sup>1</sup> Bergl. Cornill: Joh. David Paffavant (Frankfurt 1864) S. 1, 67.

getreten, daß kein näher Unterrichteter es bezweifeln wird, baß nach Wegrechnung ber von falschen Rücksichten bewegten noch verhältnigmäßig genug übrig bleiben, um biefe Er= scheinung höchst auffallend zu machen. Seben wir zuerst bas Reitalter im Allgemeinen an, so mar ber besonbers noch vor einigen Jahren (zur Zeit als schon solche Ueber= gange geschahen) allgemein herrschenbe Inbifferentismus benfelben burchaus nicht gunftig. Bei allen ben nicht von ihm Beherrschten ift gewiß mit Wahrheit anzunehmen, daß ihnen die Religion, welche ihnen in ihrer Kindheit gelehrt worden, welche sie bisher befolgt hatten, am theuersten mar; es ift gewiß mit Wahrheit vorauszuseten, bag nur nach Rämpfen im Innern der Uebertritt erfolgt ift, der äußerlich noch burch so viele Banbe ber Freundschaft und Bermandtschaft erschwert murbe. Ja, wenn wir biefe an und für sich ent= gegenstehende Hindernisse bebenken und richtig erwägen, so wird es uns nicht unverborgen bleiben, daß selbst bei ben geistig Beschränkteren große Gegengrunde maren, welche eigentlich von biefem Schritte hatten abhalten muffen, und baß es felbst schwer gewesen sein mag, ben Gigennütigen etwas zu bieten, welches bie Nachtheile wieder aufhob, welchen bieser Schritt sie aussetzte.

Seit seinem Aufenthalte in Rom war für ihn bas AUgemein = Christliche im Denken und Fühlen und in der Bethätigung durch gute Werke Ideal und Ziel' und was er
"Religiöses aus Rom mitbrachte, war vor allem die lebenbige Erkenntniß, daß alle Wissenschaften und alle Künste,
wie zur Wiedergeburt des deutschen Bolkes, so auch zur
Weckung des religiösen Sinnes im Bolke beizutragen hätten'.
Zu diesen Wissenschaften rechnete er "natürlich auch die Philosophie', und fühlte darum "innersten Ingrimm' z. B. gegen
den "Philosophen" Schopenhauer, der sich im Kreise der deutschen Künstler einmal zu der Behauptung verstieg, daß die

beutsche Nation die dummste von allen sei und nur beghalb über alle anderen Nationen ein Uebergewicht erlangt habe, weil sie gar keine Religion besite. Bohmer außerte bamals bie Ansicht, bag man zum Wohle bes Bolkes bie gesammte Sippe ber undeutschen und religionslosen Philosophen ein= fperren muffe'. Die ,moderne ungläubige Philosophie', sagte er, begeht einen Gottesraub und schneibet bem Bolke bie Berzwurzeln ab'. "Se bestimmtere Ansichten ich mir erworben', schrieb er im Jahre 1821, ,besto mehr erstaune ich über bie Krankheit, welche all' bem philosophischen Treiben in Drutschland zu Grunde liegt. Diefes Systemmesen u. f. w. ift ein Symptom, welches auf einen höchft gerrutteten Rustand der Geistesgesundheit hindeutet. An den natürlichsten Begriffen: Vaterland, Lebensfreude, Kunft u. f. w. find fie irre, aber bafur find fie Manner von Wort geworben, b. h. Männer, die Worte haben ftatt ber Thaten.' "Der philo= fophische Hochmuth, ber fich felbst Gott bunkt und ben mahren Gott meistern will, reißt bas innere Leben auseinanber'; man ahnt erft gottliche Weltordnung, wenn man bebentt, wie nichts erhaben ist und macht, als gerabe bie mabre Demuth. . . Möchte boch ber Spruch: Pax vobiscum in uns zur Wahrheit werben. Dann murben allmälig alle bofen Beifter von uns weichen und bas fanft schimmernbe Licht innerer Seligkeit all' unfer Thun auch fur Andere befruchten'.

Wolle die Philosophie, sagte er, zu mahrem Gebeihen fortschreiten, so musse sie zbemuthig den historischen Weg wandeln, ihre Entwicklung, ihre Geschichte studiren, und es sei ein Wahnwit, zu glauben, daß die deutsche Philosophie erst mit Kant wahrhaft begonnen habe, daß die großen Jahrshunderte des Mittelalters, die auf dem Gediete der Kunst und Literatur das Herrlichste geleistet, nicht auch Großes auf dem Gediete der speculativen Wissenschaften hervorgebracht haben sollten. Wie man aber noch vor einigen Jahrzehnten

die frühere beutsche Literatur, Malerei, Bautunft und Stulptur mißkannt und verachtet habe, so verachte man fortwährend noch die mittelalterliche scholaftische Philosophie, die man wenigstens boch erft genau ftubiren follte, bevor man über sie abspreche. "Erst Prüfung", forderte er, "bann Urtheil, und mir wenigstens, soviel ich bavon verftehe, gefällt ber alte Weg bes Philosophirens beffer als ber Hochmuth ber Neueren.' Und in gleichem Sinne schrieb er im Jahre 1825 an Schulz: "Das philosophische Treiben ift mir aus ber innersten Seele zuwiber. Es ift auf ber einen Seite bie größte Unwissenheit, benn biese Herren tennen nicht einmal ihre eigene Geschichte. Burben fie biefe tennen, fo mußten sie, mas Anderes und Soheres jene scholaftische Philosophie gewesen ift, und murben sich schämen. Bon ber anderen Seite ift es bie größte Anmagung, benn ftatt bag fonft bie Philosophen sich bamit beschäftigten, die Denkformen zu untersuchen und zum richtigen Denken anzuleiten (bie alte Logit u. f. m.), so construiren sie jest alle bas Weltall, und bas ist boch schon langft vor ihnen construirt; fie aber hören nicht auf die Stimme, die vom Sinai kommt, sonbern bauen Babel's Thurm' 1.

"Zwar sollen wir mit Ernst nach Beisheit suchen, Doch nur nach einer gottergebnen, frommen, Die kann bann auch von Oben her nur kommen, Und Glaube muß zum Dasein sie besugen. Ihr Philosophen seib die Ueberklugen, Den himmel seugnend, meint ihr ihn erksommen, In blinder Schnödheit habt ihr unternommen Zu construiren Gott, statt ihn zu suchen. Ihr wollt auf Erden einen Thurm euch bauen, Darunter alle Menschen zu versammeln, In eigner Leitung sollen sie sich sinden:

<sup>1</sup> Böhmer's Leben und Briefe Bb. 1, 87-89, Bb. 2, 156-157.

Doch kann ich schon ber Straf' Erfüllung schauen, Ich bore euch auf babylonisch ftammeln, Seb' euch gerftreut, Unsel'ge, nach ben Winben.

Ein tief driftlicher Zug ging in jenen Jahren burch Böhmer's ganzes Denken und Thun, wie wir ihn früher schon aus manchen seiner Gebichte und Spruche kennen lernten und z. B. auch in einem Brief an einen Freund finben, bem er nach einem eingetretenen Bermurfnig im Ottober 1824 schrieb: "Sollte benn unser Verhältniß scheinbar einst so innig — wirklich nur Täuschung und Trug gewesen sein, daß es vergeht, wie die erfte, verurtheilt wird, wie ber andere? Sollte auch nicht wenigstens ein Gran von dem, mas ewig bleibt, ihm beigemischt gewesen fein, ber es burch bas Reich ber Verganglichkeit hindurch= führen und erhalten könnte? Nur der ist ganz unwürdig, ber, nachbem er seine Gunbhaftigkeit einsah, nicht wieber vertrauend sich erheben kann, weil er zu verstockt ober zu kleinmuthig ift, um Bufe thun zu konnen, und baber auch nicht wieber in ben Stand ber Gnabe kommen kann. folch' einem mahrhaft Elenben ift auch keine Ausfohnung möglich, zu ihm ift kein Zurucktehren. — Es ift mahr, mer uns zu fehr liebte, lobte, verehrte und erhob, bem find wir teinen Dank schulbig, weil all' feine Gunft nur Luge ift, und es wird auch nicht fehlen, daß er ben Gegenstand biefer Gunft wie ein Spielwert wieber wegwirft, wenn er ihn mube ift. Man foll keine Creatur zu fehr lieben, benn, welche Ehre bleibt fur ben Schöpfer übrig, wenn man bem Geschöpf die höchste gibt? Die Alten sagten: lieber Bruber in Jesu Christo. Das ist bas Wahre. Und ba ist bas Uebel, bag wir uns nicht allesammt vor Gott bemuthigen, bag bie Kirche verfallen ift. Den Freund, neben bem ich vor bem Altar mit mahrer Reue meine Gunben bekannt hatte, ben Freund, ber bieß neben mir gethan hatte: ben könnte ich nur mit ber wahren Liebe in Christo lieben und keine Abgötterei mit ihm treiben. Solches Ziel zu erreichen, soll man sich unter einander ermahnen und um so treuer sich bann die Hand reichen, je strenger die Ermahnung war, je mehr sie zu Herzen ging. Das ist die wahrste Liebe, die ohne Groll ermahnen kann. Es ist dieselbe, welche auch für die Feinde betet. — Ein Tod harret ja Unserer all'. Ich will nicht einmal sagen, daß auch ein Gericht Unserer harrt. Aber welcher Schwerz, wenn der Freund unversöhnt von uns dahin ging! — Wer weiß, wie nah mir heute der Tod war? um ein Haar hätte er mich vielleicht ergriffen. So könnte es täglich auch Dir ergehen. — Ich will die Sonne nicht untergehen lassen, ohne mit Dir versöhnt zu sein. In der Gesinnung, wie ich hier geschrieben habe, reiche ich Dir meine Hand zur Erneuerung unseres Bündnisses.

Boren wir noch andere Meugerungen.

"Die chriftliche Religion, bie unser Alles ist, verklärt uns Leben und Tod und wie wir in ihrem Geiste für die Lebensben wirken sollen, so müssen wir in demselben Geiste auch ber Todten gebenken und sie ehren." "Nichtachtung der Todten ist der offenbarste Beweis der Auflösung aller religiösen, dürgerlichen und Familienbande, wie sie nicht die Barbaren, sondern nur die übercivilisirten Nationen kennen lernen. Keiner Religion aber ist der Tod und alles, was sich daran knüpft, heiliger als der christlichen. Sie ist's, die dem Tod den Stackel nahm und der Hölle den Sieg, sie ist's, die den Tod zur Triumphpforte machte, wodurch der Gerechte eingeht in das himmlische Vaterland. Darum auch lasset uns ein würdiges Grab in den Stein hauen, lasset uns mit den Marien zu den Gräbern unserer Lieben wallen, und möge dereinst ein Engel im weißen Kleide es sein, welcher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 8b. 2, 151—152.

ben Stein hinwegmälzt! So wie an einem Grabe gleichsam ber erste cristliche Gottesbienst nach Besiegelung bes neuen Bundes gehalten wurde, so auch baute driftliche Gesinnung die Gräber zuerst in der Rähe bes Gottesdienstes. Die Heiligen waren in den Kirchen begraben, um die Erinnerung ihres siegreichen Borbildes näher zu haben, und da auch erslasen sich die Gläubigen ihre Ruhestätte. Waren sie doch während ihres Lebens an diesen Orten von der Welt am abgesondertsten und dem Himmel am nächsten gewesen, deutete hier doch das Zusammensein der irdischen Reste auf die ersstehte Gemeinschaft der Heiligen im Himmel, erschalten hier doch über ihren Gräbern Jahr aus Jahr ein die frömmsten Psalmen, auch Psalmen für die Ruhe ihrer armen Seelen'.

Als ein Freund ihm bemerkte, daß er mit solchen Un= schauungen durchaus auf katholischem Boben stehe, murbe er .gang überrascht'; ,ich habe bavon', sagte er, ,gar nichts ge= wußt und gar nicht gebacht, bag ber Protestantismus, soweit er noch gläubig, bas Gebet für bie Tobten, wie ichon bas natürliche Gefühl es uns eingibt, und die Annahme eines Reinigungsortes im Jenseits verwirft'. Auch bie Beiligenverehrung, meinte er, sei eine Lehre best gläubigen Brotestan= tismus und es fiel ihm barum gar nicht ein, mit einer Sammlung von Legenden beutscher Heiligen', die er heraus= zugeben beabsichtigte 2, ,irgend etwas specifisch Ratholisches bezwecken ober fördern zu wollen'. Bei bem herrschenben Unglauben stehe ich freilich mit meinen kirchlichen Ueberzeugungen fast wie ein Verlorener aus früheren Jahrhunderten ba; man ift bamit wie ein Rufer in ber Bufte, benn ber Protestantismus hat überall auflösend, verneinend ober ver-

¹ 28b. 1, 136.

<sup>2</sup> Bergl. Räheres Bb. 1, 97—98. Trefflich spricht er sich bort über ben vielseitigen Berth ber Heiligenlegenben aus.

nüchternb gewirkt, jeber Glaubenslose sieht sich für einen Starkgeist an' und ,bie Erbärmlichkeit ist ber Zeit abäquat, an ber heiligen Kirche will sie zum Ritter sich kampsen, gleichwie jene Henkersknechte bem gebundenen Christus in's Gesicht schlugen, aber kein Gesäß ist sie, die göttliche Botsichaft zu fassen.

Ach, daß die Fruchte des driftlichen Glaubens', schrieb er am Neujahrsmorgen 1826, so wenig mehr im Leben ber= vortreten, daß ber Glaube nur fo felten bas Leben ber Reneren bedingt. Sind wir wirklich in einem vorgeschritte= nen Zeitalter?' Und icon viel früher, turg nach feiner italienischen Reise außerte er sich: "Wem konnte es einfallen, zu läugnen, baf seit einem ober anderthalb Sahrhunderten sich bas Leben freundlicher, milber, schöner beim erften Un= sehen gestaltet habe, bag Bollerei und Robbeit aus ber guten Gesellschaft gang verschwunden sei, daß bie Bemühungen ber Gelehrten, die, wie von außen angeregt, so nach außen ge= richtet waren, in allem glücklichen Erfolg hatten, wo von tobter ober eleganter Gelehrsamfeit, zierlicher Flachheit, gefälligem Ritel bes Gefühls und ber Phantafie burch Dichttunft, von allen mathematischen und physikalischen Wissen= schaften die Rede ift? Wie aber, wenn von Demuth, von tiefem Ernft, von reiner Liebe gur Wiffenschaft, von Religion, strenger Moral, hoherem Leben, gottlicher Rube ber Seele die Rebe mare, mo mare im Leben ber Neueren und in ber Bewegung, die burch alle Verhältniffe besselben burch= geht, fo leicht eine Stelle ?'?

"Und babei ist das Schlimme noch vornehmlich dieß', klagte er ein andermal, ,daß, wo in unserer Zeit das Religibse heraustritt, es einen vielfach so kranken Charakter trägt, wie wir einen solchen bei dem modernen ungesunden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 9b. 2, 181. <sup>2</sup> 9b. 2, 51.

Pietismus und Myfticismus finden'; ,ber Pietismus, biefer auf ber Losgebundenheit bes Protestantismus ruhenbe Aluch, ift mir ftets fehr zuwider gewesen' 1. Dem achten driftlichen Mystiker, schrieb er, ber bas Dasein als etwas Unbegriffenes barftelle und bie Welt als ein großes Geheimnig auffasse, fei es keineswegs um bas Nichtverstehen ber Erifteng, sonbern vielmehr um die Befräftigung ber Ahnung ihrer hohen Wurbe zu thun; fein einziger rechter Weg fei ber, ben Dante eingeschlagen: erhabene Rechtfertigung Gottes, Rachweisung ber emigen Gerechtigkeit und Liebe in ben Rathschlussen ber Borsehung. Es treten aber Epochen in ber Geschichte ber Völker ein, wo innere Geistesermattung zu einem Pseudo-Mysticismus führt, vermöge welchem man ftatt aus bem Unbegriffenen zum Begreiflichen emporzuftreben, vielmehr in Nacht und Dunkel ber Begriffe hinabtaucht, wie ein Ermubeter, ber ruftigen Thatigkeit bes Lebens fich ent= ziehend, ben Schlummer und bessen Traume aufsucht. Und folde matte Empfinbelei und ohnmächtige Geifteswollust ift es, welche ben neueren Myfticismus brandmarken' 2.

Je mehr Böhmer im Verlauf ber Jahre von der Ueberzeugung durchbrungen wurde, daß die "Religionslosigkeit das größte Uebel der Zeit' und daß unsere ganze Gesittung und Bildung, weil sie im Christenthum wurzele, auf die christelichen Grundlagen zurückzuführen sei, desto abgeneigter wurde er dem modernen Protestantismus, der in seiner Zersplitterung und innern Selbstauflösung nicht befähigt sei, diese Zurücksührung zu bewirken, und desto stärker fühlte er sich zur alten Mutterkirche hingezogen. Seine innere Zueneigung zu letzterer culminirte in dem Wunsch, "an einem Sakrament der Kirche so ohne Conversionsgedrätsch im Stillen und ohne Aergerniß Antheil zu bekommen, und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 28b. 2, 139. <sup>2</sup> 28b. 2, 79.

bereis im Jahre 1820 ichrieb er an Carl Mosler: Der Sang in die Rlofterkirche erwedte gang eigene Gefühle. Wie gern hatte ich mich jum Schluß ber Meffe neben Dich hingefniet, wenn ich foldem nicht burch bie Erziehung fremb mare, frember als burch bie Gefinnung' 1. ,3ch will fünftig beten', beifit es in einem fpateren Briefe, gebe Gott, bag ich felbst vor ber Reformation stehen bleibe' 2. Um tiefsten brudte er seine seelischen Stimmungen in ben Worten aus: "Wir fteben nicht vor bem Beginn eines Gottesreiches, fonbern in einem Teufelsalter, wenigstens in einem Alter, worin bie Menschen eben so lau find gegen Gott, wie gegen ben Teufel, in einem getheilten Zeitalter mit einem getheilten Reiche, und ba kommen nun, mahrend ber Unglaube feinen Berensabbath feiert, Gutgefinnte, bie ba prebigen, es murbe alles icon recht geben, wenn man nur an eine unsichtbare Kirche glaube und als ihr lebendiges Glieb fich fuhle. Also Lebendigkeit in ber Unsichtbarkeit! curios, mahrhaftig sehr curios! Andere kommen und wollen bas Urchristenthum wiederherstellen, indem fie ben Chriftenheiland ohne Cultus in nackten Banben anbeten. Ach! wer wird meiner Sehnfuct nach Ginheit und Sichtbarkeit Genuge thun'! Als fein Freund, ber Maler 3. D. Paffavant, in ben Borftand ber reformirten Kirche in Frankfurt eingetreten mar, schrieb er ihm im Jahre 1828: Das ift mir immer gang unbegreiflich gewesen, wie jest ber Dienst besfelben Gottes fo ichlicht reformirt fein tann und foll, bei beffen Menschwerbung fo arofe Wunder geschahen. Ich meine hier nicht die Wunder Chrifti felbit; biefe tann man etwa nur als Senbungs= belege ansehen, ober noch consequenter megräsonniren: son= bern bie Sagen und Sehnsuchten ber Altvater, bie Beschichte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 28b. 2, 175, 66.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 98b. 2, 182.

und wunderbaren Bilber ber Propheten, die Vorbestimmung bes Ortes und Stammes. 3ch meine bie Wunder, bag'bie Jungfrau gebiert, baß bie Sterne und Engel verfunben, bag ber Vorhang reißt, bag bie Tobten auferstehen u. f. m. Wie? bamals mar bie ganze Natur und Welt, Tobtes und Lebendiges in Mitleibenschaft, und bas confequente und rechte Resultat jener Stiftung sollte nur bie Gottesverehrung auf bem großen Kornmartte (wo bie reformirte Kirche in Frantfurt) sein mit ihren weißgetunchten Banben? - Bo alles so sichtbar mar, ba foll nun nur eine unsichtbare Rirche bie Folge fein? Geht mir meg! bas ift, als wenn ich ein unsichtbarer Maler sein wollte. Es ift boch nur bie Emporung einer schwachsinnigen Seelenkraft gegen ben Leib, mahrenb bei bem Beiligen Geift Seele und Leib Gins ift und, wie es im Pfalm heißt: Alles lobet ben herrn. Denn es ift auch ausdrücklich gegen bie Auferstehung bes Fleisches, wenn man den Leib und die sichtbare Natur überhaupt so feindlich ansieht 1. Da bieß aber Grundlehren ber talten Reformirten find, fo folgt, bag ein reformirter Maler und Rirchenvor= stand ein mahres Zeichen ber Zeit ift. Der hat sich von bem Betheilten (bem Lutherthum) abgetheilt; wenn aber fein irdisch liebliches blaues Auge recht in die Tiefen blickt, da wird es sich nach bem Ungetheilten sehnen, und zwar nach bem Ungetheilten, mas man feben tann, mas unverän= berlich auf feinem Felfen fteht nach ber Berheißung u. j. w. 2

Seine Sehnsucht nach ber Einen, ungetheilten, sichtbaren Kirche und ihrer Wirkung auf's Leben war ber eigentliche Grund, weßhalb er immer "größere Vorliebe für jene Jahrshunderte des Wittelalters gewann, wo der religiöse Geift,

<sup>1</sup> Bergl. Bb. 2, 181.

<sup>2</sup> Bei Cornill: Joh. Dav. Paffavant 2, 13.

wo die Kraft des Glaubens und die steudige Frömmigkeit sich im Leben der Einzelnen, wie im ganzen Staatsleben bethätigte, immer kampfgerüstet und auch da siegreich durch die heilige Liebe, wo sie äußerlich im Kampfe mit der Wildsheit und Barbarei der Zeit unterlag'. "Es ist ein Segen', schrieb er, "im Betrachten der Saat dieses unendlich frommen Willens, wie sie im Mittelalter vor uns in Kirchen und Thürmen emporsprießt, in guten Stiftungen sich belaubt, in Bildern und Gesängen blüht. Diese staubigten Pergamene sind voll Tropfen geweihten Thaues, in denen der Himmel sich spiegelt und die um so klarer zu sein scheinen, je länger sich kein Mensch, sondern nur Gott im Himmel, der Alles weiß, daran ersreut hat' 1.

Clemens Brentano, an ben er obige Worte richtete, antwortete ihm barauf am 5. Februar 1827: "Daß die Wahrheit in ihren Liebesformen auch aus den Urkunden an Ihr Herz dringt, ist mir ungemein erfreulich. Wer wird sich einst rechtfertigen können, daß die Missionen der Kirche nicht zu ihm gelangt seien! Die ganze Ratur ist von dem Schöpfer und Erlöser durchdrungen, die ganze Sesellschaft und ihre Geschichte ist die Heerde und deren Spur in der Kirche — und dem Schaf, das zum Wineralogen geworden, begegnen alle Kräuter der guten Weide auf Versteinerungen, wie mahnende Geister, welche ihm Wahrheit verkünden, wo die grüne Weide liegt".

Weil Bohmer sich mit Brentano und bem ganzen Kreise von Freunden wie Sailer, Diepenbrock, Raß, Weiß u. s. w., welche nach seinen Worten ,mit Herz und Geist für die Belebung driftlicher Gesinnung und die Wiedererweckung bes kirchlichen Bewußtseins wirkten, in innigster Gemein-

<sup>1</sup> Böhmer's Leben und Briefe Bb. 2, 163.

<sup>2</sup> Clemens Brentano's Befammelte Schriften 9, 170.

schaft ber Gefinnungen und Beftrebungen fühlte', und in seinen Unterrebungen mit Brentano so warm firchliche Un= schauungen außerte, bag biefer einmal ausrief: "Der ift tatho= lischer als ich' 1, so hegte Brentano bie Hoffnung, bag er selbst einmal ein lebenbiges Glieb ber katholischen Kirche werben murbe'. In einem umfaffenben Genbichreiben verwendete er die volle Rraft seines reichen Geistes barauf, ben Freund zu bem Biele hinzuführen, welches ihm perfonlich als bas höchste und ebelfte erschien, und wir theilen baraus einige Stellen mit, bie wir aber nur recht verstehen können, wenn wir aus Böhmer's Brief, worauf Brentano Antwort gab, Folgendes vorausschicken. An allem Treiben, wie es jest von oben und unten in ber Welt' fei, habe er, fcrieb Böhmer, nur "Eckel und Wiberwillen". "Mit aller Kraft rufe ich mir bas Frühjahr heran, benn wenn nur ber Wind bie Baume icuttelt, bag ber Saft wieder emporfteigt, wenn bas verborgene Leben sich wieder regt, vergesse ich boch alles Ueble wieder. Aber auf wie lange? Ja ein Patmos möchte ich mir munichen; in biefem bitteren Meere, bas nie wieber fuß wird, ein gesondertes Giland. Denn es ift vorbei (wie Berr Senator Bogt fagt), wir haben in unserem Staats= und Bürgerleben nur eine Vergangenheit noch, keine Qufunft mehr. Mit bem Schonen und Guten ift's vorbei, in bem Reich, in ber Stabt; langft entflohen ift ber eble Beift und nachgemorscht ist ber Leib. Go mar es auch einft im römischen Weltreich: ba keimte still in einzelnen Familien bas Christenthum empor, und nach siegreichem Dulben und Rämpfen mar die Wunde vernarbt, erwuchs bem beiligeren Geift ein eblerer Leib. Was foll nun empor kommen? Wir branchen es auch nicht zu wissen, verstehen wir nur bie Runft, wie jene, erst in bem engsten Kreise, im Saus, in

<sup>1</sup> Bergl. Böhmer's Leben und Briefe Bb. 2, 403.

ber Familie, für bie neue Stabt, bas neue Reich (beibes sind boch nur die alten) empfänglich und des Bürgerrechtes werth zu werden. Frage ich nun aber, wo solche Patsmosse —, die sich, stets dieselben, aber unter verschiederner Gestalt, in den schlechten Zeiten sinden, wie im Ansang des Christenthums diese rührenden Gemeindes und Familiensverhältnisse, später die Wönchssund Ritterorden — in unserer Zeit sind, da weiß ich's nicht recht, und doch müssen sie da sein. . . . So suche ich's denn unterweilen im Frühsling, in den Studien, in der Freundschaft. Auch in einem Brief von Ihnen würde ich's sinden, und es fragt sich nun, ob Sie mir's geben werden' 1.

Darauf antwortete nun Brentano: "Sie verlangen ein Patmos! Sind Sie rein wie Johannes? Haben Sie an bes Meisters Bruft gelegen? Unter seinem Kreuz gestanben? Sind Sie ber Sohn feiner Mutter gemesen? Baben Sie biefelbe verehrt, geliebt, gepflegt, nicht verlaffen bis zum Tobe? Sind Sie heil aus fiebenbem Del, heil vom Giftbecher gekommen, daß Sie ein Patmos verlangen? Und mas mare es Ihnen ohne um bes herrn willen hin verwiesen zu sein, und ohne die Offenbarung bort zu empfangen? Diese aber ift ein Gericht. . . Lieber Freund, ber ein Batmos erhielt, bielt aus bis an's Enbe, und ber herr gab ihn ber Mutter zum Sohn, die Kinder des Baters aber sind Kinder der Mutter, Kinder ber Kirche! — Unserer Zeit ist Bieles nabe gerückt, zu Gefühl gelegt. Ich meine bamit nicht aufgethan burch Wiffenschaft und Runft; benn Wiffen und Können haben Augenlieder, welche fich öffnen wie breite Schrankthuren, und immer ein anderes Auge verschließen, wenn sie das eine öffnen. Nein, ich meine, unsere Zeit ift eine Zeit bes mahnenben Gemiffens.

<sup>1 286. 2, 145.</sup> 

Unserer Zeit, welche unter allen Larven bes höheren Interes= fes und ber sogenannten ewigen Aufgaben bie niebere, schmutige, grauliche Luft ber Enblichkeit bes Tobes und ber Sunbe burch Kaschingenachte ber Begeifterung und Bilbung u. f. w. herumgetrieben, scheint ber reine, ruhrenbe, einfache, heilige, junge Tag in die muben, verbuhlten, verichmintten Augen, beschämt ichlupft fie um bie Rirche ber und an bem Kreuz vorüber, mo es bie papiernen Bibel= biener nicht niebergeworfen haben. Ach, unsere Zeit! masche bich, reinige bich, bemuthige bich und geh' zur Rirche, em= pfange bas Afchenkreuz, wo es alljährlich noch gegeben wird. - O felig jene, an beren Berg ber Mahner klopft, noch feliger jene, welche ihm folgen ohne langes Capituliren, unselig aber, welchen bie Gnabe ber Berufung, ber Erkennt= niß geworben, und bie nicht tommen Betrachtungen haltend über bas Costum, ben Charafter und bie Erfindung und Mimit ber Masterabe biefer Zeit. . Jenes Bergnügen, lieber, gebulbiger Freund, welches Sie in ber Zeit und allen ihren Aufgaben finden, ift ein Zeugniß fur die große Liebe bes hirten zu Ihnen, es ift bie Stimme bes rufenben birten in bem Beimweh bes Lammes felbst. Ich zweifele nicht, baß Sie bas mohl fühlen und heimlich miffen, benn bas eben ift ber qualende Charafter, ber Stachel bes Treibers . im Beruf burch Langeweile und Erkenntnig bes Ungenug= lichen. Aber, mein Lieber, auf bag Gie feine Entschuldigung haben mögen, es fei Ihnen nicht gefagt, fo fage ich es Ihnen hier: Sie werben nie ein Genügen, eine Wahrheit, eine einzige, emige, unendliche, alles erfüllende Aufgabe und Lofung finden, Sie werben fortfahren 3hr Leben, 3hr Berg, Ihren Geift, wie einen Firniftopf über allerlei lichtlose Nachahmung bes Heiligen auszugießen. . . Sie suchen und arbeiten und regen fich vergebens, fo Gie langer ber ertannten Wahrheit, wo nicht widerstreben, jedoch ausweichen

und nebenher laufen.' Und dann folgte die schneibende Apostrophe: "Beuge Deinen steisen Doktornacken, armer Sünder, gehe zur Kirche, der die Schlüssel gegeben sind, lasse Deine Schuld lösen, vereinige Dich mit dem Brautleibe des Herrn, mit der Kirche, lebe als ein treuer Knecht in ihr, gestärkt und genährt mit ihren Gnaden, lebe liebend und leidend um Jesu willen, um Gottes willen ....', denn nur dann allein werde er Friede und Freude sinden und die rechte Beruhigung in seinem ernsten wissenschaftlichen Tagewerk.

Es war für Brentano eine "wahre Herzenspein", daß Böhmer trotz seines rastlosen Schaffens von innerer Unruhe umhergeworsen und gepeinigt wurde. "Die Urkunden", schrieb er an Frau Willemer, "genügen dem Herzensfreund nicht zur Stillung seines brennenden Durstes, den ihm Gottes Gnade gegeben, das begreife ich, der ich ihn kenne, aber meine Poesie und alle Poesie wird ihm ebenso wenig genügen. Ach, wie traurig, daß auch die besten Menschen zu Cisternen gehen, wo doch der Strom lebendigen Wassers in so gnadenreicher Fülle vorhanden ist."

Unverkennbar lag, wie jener Freund bemerkte, in Böhsmer's religiösen und kirchlichen Anschauungen und in seiner persönlichen Stellung zur Kirche "viel Käthselhaftes." Er betonte wiederholt das Unzureichende der philosophischen Speculation für das religiöse Bedürsniß des Einzelnen und der Gesellschaft; verwarf die ganze rationalistische und husmanistische Richtung der Zeit; erkannte das geoffendarte Christenthum als die beste Grundlage der wahren Civilisation an und hielt die Rücksehr zu demselden für nothwendig; er war "unzufrieden mit der Resormation" und beklagte sie,

<sup>1</sup> Clemens Brentano's Gesammelte Schriften Bb. 9, 49-71.

<sup>2</sup> Bergl. oben G. 235.

wie wir noch hören werben, als bas größte Ungluck ber beutschen Nation; auch gegen Solche, die seinen Standpunkt nicht theilten, sprach er sich ,für bie katholische Ansicht ber Dinge aus' und äußerte unummunden: ,bie katholische Kirche befriedigt alle herzensbedurfniffe, fie ichließt auch bas Lutherthum ein'; 1 er spendete ber katholischen Kirche bei jeder Veranlaffung für ihr heilbringendes Wirken bie größten Lobspruche, er litt lange Sahre formlich am Rirchen= schmerz, und bennoch blieb er, wie ihm Gorres fagte, wie por ber geöffneten Pforte fteben', und man tann breift behaupten, daß er nie ernftlich baran gedacht hat, in bie katholische Kirche einzutreten. Was ihm fehlte, war, wie er seinem Freunde Melchior von Diepenbrock im Nahre 1839 gestand, bogmatische Klarbeit und Festigkeit' und er nahm fich bei feinen ununterbrochenen geschichtlichen Arbeiten nicht Beit genug, mittelft Studium ber Lehren ber Rirche fich ju biefer Klarheit und Festigkeit burchzuarbeiten und sagte noch kurz vor seinem Tobe: ,ber Dogmenbau ist mir weber in seinem Gangen, noch in seinen einzelnen Theilen bekannt.

Er war, wenn ber Ausdruck erlaubt ist, ein bloß wissensschaftlicher Katholik, aber sein kirchlicher Standpunkt mußte um so mehr "räthselhaft" erscheinen, als er gar kein Hehl baraus machte, daß er auf demselben keine dauernde Bestriedigung sinde und jene beneibe, "denen es so gut geworben, sich freudig unter alle Lehren der alten Kirche beugen zu können." "Ueberzeugungsfreudige" Convertiten, z. B. der Architekt Hübsch, slößten ihm die größte Achtung ein.

Mit Hubich hatte Bohmer sich stets in ber ,innersten Gemeinschaft bes Strebens gefunden': wie er auf dem Gebiete der Geschichte, so widmete hubsch auf dem Gebiete der Kunst ,der Erforschung des Wahren sein Leben', und das Studium

<sup>1</sup> Böhmer's Leben und Briefe Bb. 1, 200.

bes äußeren Kirchenbaues führte ihn zu einem langen und eifrigen Studium bes Innern ber Rirche, und biefes hatte seinen Gintritt in beren Gemeinschaft zur Folge. Böhmer war mit Hubsch in Rom, als biefer bort (1850) bas katholische Glaubensbekenntnig ablegte und er bemerkte barüber einmal später: "Hubsch tehrte in Frieden von Rom guruck, er billigte beffen Schritt und nannte ben Freund einen ebenso tüchtigen Charakter wie Kunftler, einen Mann von bem Schlage, wie fie biefes Jahrhundert nicht mehr erzeugt' 1. Und in gleich gunstiger Weise urtheilte er über andere befreundete Convertiten, benn bie Grofe ber Opfer', fagte er, welche sie ihren Ueberzeugungen bringen, spricht zu Gunften ihrer Redlichkeit' 2. Go ichrieb er g. B. nach ber Converfion seiner Freundin Emilie Linder und seines Freundes Max von Gagern im Jahre 1844: Den Uebertritt ber Fräulein Linder habe ich hier bald nach ber That erfahren. Gewiß geschah er nicht ohne Rampf und nur aus reinster Ueberzeugung. Ginen, ben ich in Bezug auf Kenntniffe, Genialität, Berg und Charafter por allen meinen jungeren Freunden schäte, Max von Gagern, hat vor einigen Monaten benselben Schritt gethan, um so auffallenber, ba er mitten im Weltleben fieht, beffen ihm glanzende Aussichten er babei auf's Spiel fette, glucklicher Familienvater ift und eine feinsinnige, burchaus treffliche Gattin besitt, Die ihm noch nicht gefolgt ift. Ich hatte bei einem nicht häufigen, aber vertrauten Umgang keine Ahnung, daß ein folches Beburfniß nach Kirchlichkeit in ihm lebe. Ich weiß nicht, ob ich ihn um biese Bergenswärme nicht beneiben soll'3. Ueber Friedrich Hurter's Uebertritt sagte er in Gegenwart eines protestantischen Freundes: 3ch habe ihn sehr gut begriffen. Burter ist einer jener Beifter, Die, gang im Sinne bes Augs-

¹ Bb. 2, 369. ² Bb. 1, 200. ³ Bb. 2, 369.

burger Religionsfriedens, einer kunftigen Wiedervereinigung vorhergehen muffen. Diese Gesinnung, welche insbesondere auch den Werth kirchlicher Form und Verfassung würdigt, die innerhalb des Protestantismus so sehr verfallen sind, ist ja jetzt unter den besser Denkenden allenthalben verbreitet<sup>4</sup>. "Hurter", schried er, "ist ein Mann, nicht bloß der Wissenschaft, sondern, was dei den Gutgesinnten heutzutage seltener ist, von Charakter und Energie".

Aber trok all' seiner Achtung vor ben "überzeugungsfreudigen" Convertiten wollte Böhmer seinerseits und für
sich "allein nicht mitthun"; er hielt an einem bem Bürgers
meister Thomas gegebenen Versprechen sest, daß er in der
lutherischen Consession, in der er geboren und erzogen worben, verharren wolle, salls nicht große geschichtliche Ereignisse
die Rückfehr einer bedeutenden Anzahl von Lutheranern zur
alten Kirche bewirken würden. "Allein trete ich nicht
über", versicherte er dem Protestanten Waurer de Constant,
wenn aber ein großer Theil der Lutheraner wieder darein
(in die Kirche) zurücksehren, so schließe ich mich denselben
an. Das ist ja selbst im Religionsfrieden vorgesehen, wo
es heißt: dis zur Wiedervereinigung".

Diese Wiebervereinigung' blieb ihm für sein ganzes Leben ,auch aus patriotischen Gründen innigster Jerzensswunsch, da nur durch sie allein unsere Nation wieder zur Kraft und Blüte gelangen' könne. "Bon der Kirchenstrennung, schrieb er im Jahre 1846, "datirt all' unser Unsglück." "Wie beklagenswerth, daß das Herzvolk Europa's durch die Streitigkeiten mit der Kirche vom positiven Besuse abgezogen, in seiner Kraftentwicklung unterbrochen, von der Säure der Leidenschaft und der Negation im Innern zerset, zu dem kränklichen Zustande gekommen ist, in dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> . 8b. 1, 442. <sup>2</sup> . 8b. 2, 256. <sup>3</sup> . 8b. 1, 201.

es balb von Fieberhite burcheinander geworfen wird, balb in Mattigkeit verfault'. "Alles was bei uns im Innern gährt und sich in revolutionären Ausbrüchen bald entladen wird, unsere politische Machtlosigkeit und Versunkenheit, ja fast alle unsere Streitigkeiten in den letztvergangenen Jahrshunderten, wie heute, haben ihren eigentlichen Grund in der Kirchentrennung, die uns auseinander riß, und die man nicht überbrücken kann. Nur ein neuer Bonifacius, der uns die kirchliche Einheit wieder brächte, könnte helsen; der kirchelichen Einheit würde bald die politische solgen'.

Es gab eine Zeit, wo Böhmer burch geschichtliche Arbeiten über die Reformation, beren bisherige Darstellung ihm ,burchaus einseitig und ungenügend erschien', selbst ,zur bereinstigen Wiedervereinigung der getrennten Confessionen ein Scherslein beitragen wollte.'

"Bon ber Reformation an', so außerte er sich, überein= stimmend mit den oben angeführten Ueberzeugungen aus seinem späteren Mannesalter, bereits im Jahre 1824, murbe bas beutsche Bolk innerlich frank und seine Lebenskräfte fonberten sich in zwei sich einander befämpfende Theile. entstand biese Trennung? Bas wollten bie, welche fie her= porriefen, und wie stellen fie sich felbst personlich bar? In welchem Lichte erscheinen diejenigen, welche sich ber Bemegung widersetten, ober sie bekampften, nachdem sie sich ihr eine Zeitlang angeschloffen? Das find Fragen, bie jebes vaterlandische Gemuth beschäftigen muffen und aus ihrer richtigen Beantwortung läßt sich vielleicht ein Beilmittel finden für eine Annäherung und einstige Wiedervereinigung ber Getrennten. Es laffen fich aber biefe Fragen, scheint mir, am besten beantworten, wenn wir, mit Weglaffung aller bogmatischen Streitigkeiten und Begenfate, bie Refor-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. 2, 461. <sup>2</sup> Bb. 1, 278.

matoren und ihre Gegner in ihrer vollen Persönlichkeit burch ihre Briefe und Selbstbekenntnisse uns anschaulich vorführen. Aus solchen Quellen lernen wir die Persönlichkeiten und die Motive ihres Handelns am sichersten erkennen.

Diese Quellen aber erschienen ihm ,theils verschüttet, theils völlig unbekannt', und so beabsichtigte er, sie ,burch eine zwiesache umfangreiche Arbeit, erstens: Briefe ber Resformatoren und ihrer Anhänger mit erläuternden Sachsbemerkungen, zweitens: Briefe aus nicht reformatorischen Kreisen, zu eröffnen und zugänglich zu machen.

In diefer letteren Brieffammlung wollte er von allen bebeutenberen Zeitgenoffen carafterifirenbe Proben liefern, beren Mittelpunkt aber bie Birkheimerische Familie sein follte, um die bamalige Bilbung und Bewegung in diefen Aktenstücken barzulegen, um babei zu zeigen, wie eifrige Bemuther die Reformationsideen ergriffen, fie bier weiter trieben und übertrieben, bort nach gewonnener Ginficht wieber umkehrten, wie Wilibald Birkheimer, benen bann andere gegenüber treten follten, bie nie gewantt hatten, wie beffen Schwester Charitas 1. Er hoffte burch die Schrift gleich= sam eine Erganzung zu liefern zu Bossuet's Histoire des variations des églises protestantes, welches Werk bamals einen tiefen Ginbruck auf ihn ausübte. "Mir gefällt', fchrieb er über bas Werk an Clemens Brentano, bie ruhige und ftets auf Beweise gestütte Art bes Vortrags, aber erstaunt bin ich über bas Licht, bas auf bie Sache felbst fällt. Es bedurfte Zeit, bis Giner auftrat so ruhig zu sprechen; noch mehr, bag er auch Andere finde, ihn zu hören. . . . Ganz vorzüglich hat mir bei Bossuet die Entwicklung von De= lanchthon's Charafter gefallen. Er sucht ba feine pfpcholo= gifche Spitfindigkeiten, sondern seine Schilberung ift schlicht

<sup>1</sup> Bergl. Bb. 1, 131-132. Bb. 3, 241.

und wahr, wie bei einem, ber ber Sache wegen schreibt, und nicht wie bei unseren Neueren, die stets ihren eigenen tiesen Geist zeigen wollen. Bon Erasmus sagt er nur beiläufig etwas; vielleicht daß gerade dieser Charafter Bossut's eigener Gesinnung zu entsernt lag. Komme ich mit meinen alt-beutschen Briesen zu Stande, so will ich auf den seinen Erasmus etwas mehr Kücksicht nehmen; zugleich aber wird die Darlegung der Gesinnungen, welche in dem Kreise der edlen Pirkheimer'schen Familie herrschten, Vieles von dem, was Bossut sagt, bestätigen und noch in ein helleres Licht setzen.

Die Reformationsgeschichte', schrieb er im Jahre 1826, bedarf einer völlig neuen Bearbeitung, bas erkenne ich im= mer mehr, je einbringlicher ich mich mit ben Schriften ber Reformatoren felbit, die nach ben neueren landläufigen Darftellungen fast in einem mythischen Bewande vor uns fteben, beschäftige. Es kommt babei zunächst auf eine sichere Feststellung bes objectiven Thatbestandes an und barum ist Karl Abolf Menzel's beutsche Geschichte seit ber Reformation, welche ich grundlich burchstudiere, ein wirklich treffliches Werk, weil es überall auf thatsächliche Begründung ausgeht. "Es ist', sagte er ein andermal, ,ein fehr merkwürdiges Buch, es enthält keine Declamationen, aber viele Thatsachen, es beantwortet gerade jene Fragen, welche sich jest jeder Protestant, welcher nicht zur Denkgläubigkeit überzugeben meint, über die Reformation vorlegen muß. Es kann nur fegens= reich wirken, ob es fich gleich am Ende zeigt, bag Menzel eigentlich ein Schwenkfelbianer und nur barum unparteiisch gegen bie andern Meinungen ber Zeit, weil er bagegen gleichgültig ift' 2. ,Man ist gemeinhin heutzutage so faul, bie thatfächliche Wahrheit zu ergründen, als voreilig barüber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. 2, 157. <sup>2</sup> Bb. 2, 164.

Janffen Böhmer. Muszug.

abzusprechen. Daber ber hohe Beruf ber Geschichte gerabe jest. Wie viel Schlimmes wir auch feben, welche Auflösung uns auch umgibt, so ist es boch auch fehr erfreulich, bag auch bie Rrafte, welche fur objective Wahrheit kampfen, sich verstärken. Raum ein Theil ber Geschichte Deutschlands bebarf solcher Hulfe mehr, als bie Reformationsperiode' 1. Und babei wies er auf eine besondere Schwierigkeit hin: Bei allen Urtheilen und Arbeiten über die Reformations= zeit ift immer bas am schwierigften, bag bie jetigen Reu-Protestanten, ohne es felbst zu miffen, auf einem gang an= beren Grunde stehen, als die Reformatoren. Freie Forschung und Fortschritt, wovon man jett so fest überzeugt ist, baß bas bie Grundfate bes Protestantismus find, murben Luthern ein Gräuel gemesen sein. Aber bas wird nun nicht mehr beachtet, daß Luther feinen Glauben ebenfo unentweg= lich für ben allein mahren hielt, wie die alte Rirche ben ihrigen'2. Der Neuprotestantismus hat mit ber Sache ber Reformatoren icon lange gar nichts mehr gemein, als eben nur etwas ganz Negatives: die Bekampfung ber katholischen Rirche' 3.

Er kam mit seiner Arbeit über die Reformationsgeschichte nicht zum Abschluß, was er in späteren Jahren auch beshalb besbauerte, weil er mit berselben den ihm so verhaßten modernen' neologischen und unionistischen Protestantismus hätte bekämpsen können. Er äußerte dieses Bedauern besonders in jener Zeit, wo in der unirten Landeskirche Preußens die altlutherische Bewegung ausbrach und die Altlutheraner von der Resgierung mit Polizeis und Militärgewalt verfolgt wurden. "Mehr wie je", versicherte er damals im Jahre 1838, "fühle ich mich als geborener Lutheraner in meinem Innern verletzt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. 2, 446. <sup>2</sup> Bb. 2, 427.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 38b. 2, 158, 164, 340, 427, 446.

und gebenke ber Worte meines Baters, daß ber Staat in Sachen bes Gewiffens nichts zu befehlen habe, und ich will für bie altlutherische Sache thun so viel ich fann.' Er trat barum in eifrige Correspondenz mit ben abgesetzten Baftoren und Führern ber Altlutheraner, namentlich mit Scheibel und Wehrhan; er unterstütte fie mit Gelb zur Herausgabe ihrer Schriften und gablte ihnen und Andern, ,welche widerrecht= lich von Umt und Brod entsett worben', langer als ein Jahrzehnt Beiträge zu ihrem Unterhalt. Dabei verläugnete er indeg feineswegs seinen eigenthumlichen Standpunkt, wie wir ihn aus feinen Briefen kennen lernen. Go ichrieb er 3. B. an Scheibel: Die burch bie Rolner Ereignisse auf bie firchlichen Verhältniffe bingezogene Aufmerksamkeit veraulagte mich in Ihren verschiebenen Werken, soweit ich mir bieselben bisher verschafft habe, über bie Schicksale meiner lutherischen Glaubensgenoffen in ben preußischen Staaten Aufschluß zu fuchen, und ich habe auf biefem Wege erfahren, wie man im Intereffe einer funftigen, von ber weltlichen Staatsgewalt ausgehenden und zu einer Unterabtheilung ber Polizei herabgewürdigten Staatsreligion bie Lutheraner, welche ber Bersuchung widerstanden, schon seit Sahren noch miderrecht= licher und harter behandelt, als jest auch die Ratholiken. und wie gerabe in Folge biefer Ereigniffe bas Lutherthum auch im übrigen Deutschland fast vernichtet ift. nächster Gebanke mar, wie mohl ber guten Sache einige Sulfe verschafft werben konne. Ohne Zweifel mare Bublicitat bas hauptfachlichfte Mittel, benn biefe wirb einerseits von ben Berliner Faiseurs am meisten gescheut, und bie genibte hinterlift und Gewalt fprechen anberfeits laut genug für Alle, welche noch einiges Rechtsgefühl besiten. wird ber lutherische Glaube, so hoffe ich, wenn er einmal wieber rein und fest auftritt, boch noch einigen Eingang in beutschen Bergen finden. — Durch bie bisherigen Schriften

ift biefe Bublicität nicht genugsam erreicht worben. Wie mir scheint, wurden sie hauptsächlich nur ben Geistlichen bekannt, welche ber Mehrzahl nach burch Rationalismus, ber Minbergahl nach burch Bietifterei verborben und vielfach burch Fraternisiren mit ben Reformirten compromittirt sind und die aus biesen ober andern schlechten Grunden, wie jebenfalls ber Erfolg zeigt, geschwiegen haben' . . , Bielmehr, meine ich, kame es barauf an, bie in ihrem Zusammenhang noch gar nicht gehörig bekannten Thatsachen unter ben Laien und ben rechtlich gefinnten Menschen jeber Confession in gang Deutschland bekannt zu machen und sich so erst ein Bublikum zu bilben, bas bann auch für bie anberen Beröffentlichungen empfänglich sein wird . . . . , 3ch wiederhole es nochmals, bag, wie ich hier bie Sache ansehe, auf bem Wege gelehrter Volemit im Rreise ber Schriftgelehrten nichts zu gewinnen ist; wohl aber baburch, daß man sich au's Rechtsgefühl ber Nation wendet, daß man ihr die Leiden schilbert, welche biejenigen erbulben mußten, bie schlicht bei ihrem Herkommen bleiben wollten. Wenn so die Rlagen über religiöfe Berfolgungen von allen Seiten kommen, wirb ber revolutionar-absolutistische Staat in Berlin endlich nachgeben muffen.' "Bon ben Erlanger protestantischen Blättern habe ich noch nichts gesehen, wohl aber eine Anzeige bes Brobeheftes gelesen, welche mir gar keine gute Ibee von benfelben gibt. Ich halte die nicht herausgeforderte Polemit gegen bie von bemfelben Staatsbespotismus bebrangten Ratholiken für ebenso unrecht als unpolitisch, und die "protestantische' Firma in einem Augenblick, wo unter berselben so zahllose Irrthumer und Bosheiten umgeben, zumal für Lutheraner, welche gegen die Union kampfen, für ganz un= geeignet' 1. Und in einem Briefe an Wehrhan vom 25. 3a=

<sup>1 36. 2, 258, 261-264.</sup> 

nuar 1839 verlangte er, "die (altlutherische) Sache dürfte nicht als eine gelehrte Streitigkeit erscheinen, denn dergleichen erregen bei dem großen Publikum kein Interesse. Die Kastholiken dürsen nicht verletzt werden, denn sie haben den Lutheranern nicht nur nichts gethan, sondern sich derselben allenthalben angenommen: wie ich denn überhaupt überzeugt din, daß eine Hauptabsicht bei der Union war, gegen die gehaßten Katholiken größere Wassen zu gewinnen, und daß die Lutheraner ganz anders wären behandelt worden, wenn sie, wie Gradau, allgemeiner mit einer Annäherung an die Katholiken gedroht hätten'.

Durch die Kölner Wirren und die Gefangennehmung bes Erzbischofes', sagt er in einem Flugblatt ans bem Jahre 1838, "und anderseits burch die Verfolgung der treuen Altlutheraner zeigt man in Berlin offenkundig, daß man ber firchlichen und somit auch ber politischen Freiheit Gewalt anthun will': er fat in beiben gleichzeitigen Greigniffen bas Aufftreben eines ihm in tieffter Seele verhaften tyrannischen Staatsfirchenthums und betrachtete zugleich bas eigentliche Absehen bes preußischen Vorgehens für ein mittelbar poli= tisches und murbe feitbem ber entschiedenste Begner Preu-Bens. Die nordbeutsche Großmacht', bemerkt Jörg, gerschien ihm feit biefer Zeit als ber Tobfeind ber politischen wie ber firchlichen Freiheit beutscher Nation', aber, fügt er hinzu: ohne Zweifel murbe ber eble Mann ihr heute wenigstens in letterer Beziehung und bis jett, im Bergen Abbitte leisten, namentlich wenn er bamit die Austände in Defter= reich und Baiern vergleichen murbe' 2.

Während noch die kirchliche Bewegung in Preußen fortbauerte, gab Böhmer seine Regesten Ludwigs bes Bayern

¹ Bb. 2, 271.

<sup>2</sup> hiftor. = pol. Bl. Bb. 63, 548.

heraus und benutte die Vorrebe berfelben, um feinen Stand= punkt in ber Beurtheilung ber Streitigkeiten zwischen Rirche und Staat principiell zu bezeichnen, und er nahm keinen Anstand zu erklären: bei ben einmal eingetretenen inneren Bermurfniffen bes Mittelalters fei ,bas entscheibenbe Un= sehen bes sichtbaren Oberhauptes ber Kirche in ber That eher eine Wohlthat und gar nicht nothwendig antinational' gemefen. Er mar mit Johannes von Müller ber Ueberzeu= aung: "Innocentius ber britte und Andere haben die hochsten Tugenden in ihrer Aufsicht über die driftliche Welt ausgeübt', und besonders ,tiefeindringend in bas richtige Berftanbnig' erschien ihm bie Bemerkung Muller's, bag man feine "Reisen ber Bapfte' auch betiteln konne: "Wiber bas bumme Jubelgeschrei bes Bublitums bei ber Bernichtung aller Sinberniffe bes militarifchen Despotismus. "Denn babei bleibe ich", fagte Böhmer, ,ber militarische Des= potismus, biefer größte Krebsschaben unserer Zeit, konnte nicht entstehen, so lange bas Bapstthum oberhirtlich waltete und in die weltlichen Dinge eingriff, und er wird bei uns in bemfelben Grabe steigen, in welchem bie kirchlichen Ge= walten und Ordnungen an Einfluß verlieren' 2.

Aus bieser Ueberzeugung, die für ihn die größte politische Bedeutung hatte, entsprang sein ,innerster Widerwille gegen den Casaropapismus', gegen die ,moderne Knechtung und Anseindung der Kirche, die überall', sagte er, ,wo sie noch ist, ein heiliger Besitz ist'.

"Kirchliche und politische Freiheit", schrieb er im Jahre 1846, "bedingen sich gegenseitig", und er fand barum "einen schlagenden Beweiß, daß in Deutschland nicht die Elemente ber Freiheit, sondern der Knechtssinn zugenommen, in den sich immer verstärkenden und strassos ausgehenden Angriffen

<sup>1</sup> Bergl. Böhmer's Leben und Briefe Bb. 1, 214-215.

gegen alles Kirchliche und Heilige, wie solche stets in gesunkenen unfreien Zeiten, die nur das Staatsidol anbeten, vorzukommen pflegen. 1.

Das fann ich', fagte er bamals in einem Briefe an Bert, ben Reformatoren nicht verzeihen, daß sie die freigeborne Kirche ber weltlichen Gewalt als Magb hingaben. Wenn nun entartete Epigonen, die beim Martyrium ber Lutheraner schwiegen ober jubelten, bamit noch nicht genug haben, wenn sie allenthalben, auch außer bem Kreis ber eignen Armuth, ja felbst rudwärts in ber Geschichte, vor bem Hirtenstab zittern und ihn burch Corporalstock und Rnute ersetzen möchten; wenn sie sich an ben Sesuiten und bergleichen einen Wauman erst felbst machen und bann wieber por bemselben sich fürchten: so kann ich barin nur eine bis zum Fanatismus gesteigerte Servilität erkennen. Diese bumme Beschränktheit wird bann aus ber einen Coulisse von ber Freimaurerei, aus ber anbern von ber Büreaufratie fortwährend galvanisirt und in Zuckungen gehalten. Lettere . . . hat ein gar großes Interesse baran, die Augen ber Maffen von dem Innern abzuwenden. Es ift wie z. B. in Mailand, wo die Regierung ben Leuten Tangerinnen und Sangerinnen halt, nur ift's nicht fo unichulbig und wird auch übler enden'. 2

"Seit ben Rongescandälern wird ber confessionelle Haber wieder mehr wie je geschürt, und alles Ehrwürdige, selbst die ebelsten Blüthen, welche das Ordensleben auf dem Boben der Kirche getrieben hat, dürsen ungestraft mit Schmutz beworfen werden. Ist das Freiheit? würde Solches ein wirklich freies Volk wohl dulden? Haben selbst die heidenischen Völker, haben Griechen und Römer in Zeiten, wo sie frei und groß waren, die Verhöhnung bessen gestattet, was

¹ %b. 1, 277. ² %b. 2, 453.

ihnen heilig war und worauf ihr staatliches und gesellschaftliches Leben sich stütte? Was die Spotter, Sohner und Berfolger gegenwärtig antreibt, ift nichts anderes als ber Haß und Ingrimm gegen alles Rirchliche und Christliche überhaupt.' Und ein anbermal: "Der Ingrimm, ben so . manche Aufgeklärte gegen bie barmberzigen Schweftern haben, kommt mir so biabolisch vor, wie irgend etwas, mas ich beobachten konnte. Diese Leute haben vielleicht nie eine barmherzige Schwefter gesehen; fie bezweifeln auch gar nicht beren Uneigennütigkeit, Liebe und Dienstwilligkeit, aber fie wollen die Wirkungen biefer Tugenden benen, welche badurch Linberung in Noth und Glend fanden, blog beghalb ent= ziehen, weil sie beforgen, daß etwas Kirchliches, Katholisches, Chriftliches babei mit unterlaufen könnte.' "Nur bie Macht ber Kirche allein kann in ben uns brohenden Sturmen Recht und Freiheit sichern. Alle Diejenigen, die ben religionslosen Staat anstreben und beghalb alles Religiose und Rirchliche mit Füßen treten, dabei aber immer von Freiheit und Fortschritt faseln, verbienen nichts Befferes, als bag bie eiserne Hand einer Militarherrschaft bie von ihnen zerbrochenen Stude bes Birtenftabs in Geftalt einer Knute über ihrem Rücken schwinge. Und so wird's kommen. Wöge nur bann bie freigeborne Rirche huben und bruben folche Buter finden, bie sich nicht mit ber Despotie verbinden und ihr Benters= bienfte leiften, sonbern bie auf gottliche Berheißung ver= trauend furchtlos, wie in befferen Zeiten, ber Gewalt ent= gegentreten, und wenn bie Roth bazu brangen foute, eber auch die letten Bande lösen, burch die sie noch mit bem mobernen Militar- und Beamtenstaat verbunden sind. Der Staat braucht bie Rirche und bie Zeit wird ichon kommen, wo er bettelnb sich um ihre Sulfe bemuben wirb, bagegen fann bie Rirche bie Bulfe bes Staates entbehren, wie er bermalen ist und in seinem Absolutismus, ber auch bie

letten ber Rirche noch übriggebliebenen Rechte absorbiren muß, nothwendig sich entwickeln wird. Wir gehen ben Tagen eines neuen Cafarismus entgegen. Gottlob, baf menigstens bie alte Kirche noch niemals sich vor bem Cafaris= mus gebeugt, und in ihrem Widerstande gegen ihn immer gefiegt hat'. 1

,Wenn boch die Ratholiken', fagte er im gleichen Sinne an einer anbern Stelle, nur überall auf eigenen Sugen stehen und sich fortbewegen, nicht aber auf staatliche Bulfe ober Protection fich verlaffen wollten. Nichts schlimmer für bie Kirche, als bie Protection bes modernen Staatsabsolutis= mus, mit bem sich die neue Generation Gottlob nicht mehr vertragen will, und beffen odium bann zugleich auf fie zuruckfällt. Leben gebeiht nur in ber Freiheit'2. Gehr bezeichnend für seinen Standpunkt ist auch ein Brief an Frau Rath Schloffer vom 17. Sept. 1855, woraus wir erfeben, baf er sich für die nächste Rukunft ber Rirche in Deutsch= land, so lange biese noch ,ftaatliche Sulfe nachsuche', keinen Täuschungen hingab, und es verlohnt fich ber Muhe feine bamaligen trüben Boraussichten mit ben seitbem eingetretenen Thatsachen zu vergleichen. "Was die kirchlichen Angelegenheiten betrifft', heißt es in biesem Briefe, fo kann ich Ihnen meine seit lange begründete Ueberzeugung nur wiederholen, baß auf dem Gebiete Babens und ber beutschen Rleinstaaten überhaupt die Kirche bei der allgemeinen Deprimirung ber Maffen, bei bem weit um fich gefreffenen Indifferentismus ber mittleren und höheren Stande, bei bem Uebergewicht ber Feinde jedes kirchlichen Berbandes und besonders ber Bureaufraten, welche bie Gewalt besitzen, nicht aufkommen, fondern nur Marter erleiben kann, burch bie sich aber ihre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 8b. 1, 278-279, 8b. 2, 477.

<sup>2</sup> Bb. 1, 440. Bergl. Bb. 2, 492.

Träger, wie in andern Zeiten (größer als die unfrigen!) fräftigen und stählen und unbeengt durch die Grenzen ber Lanber und ber Bisthumer sich inniger an einander an= ichließen muffen, als es feither meines Erachtens geschehen ift. Warum wiederholen die Bischöfe nicht einmal wieder eine so großartige und fruchtreiche Versammlung, wie die Würzburger vom Jahre 1848 war? "Auch in bas kirchliche Wefen ift zu viel Bureaufratismus und Aftenregiment ein= gebrungen", sagte mir vor Rurzem ein hochstehender Beift= licher, ben auch Sie kennen. So weit ich die Dinge beur= theilen kann, burfen bie Ratholiken Nichts erwarten von einem Anrufen bes Bundes, ber keine Rechtsbehörbe ift, ber aus Gesandten besteht, bie ihre Instruktionen von ben Sofen empfangen, die biefe nach Convenienz ertheilen. Bon biefen Bofen find aber nur vier tatholisch, von benen Defterreich nur fpricht, aber außerhalb feines eigenen Staatenbereiches nicht hanbelt, Bagern nicht will, Sachsen nicht kann und Lichtenstein zu klein ift. Doch bas habe ich Ihnen schon auch zu anbern Zeiten gefagt, vielleicht beffer und begrunbeter als heute' 1.

Wenn er aber auch für die nächste Zukunft der Kirche noch so schwere Besorgnisse äußerte und große Kämpse derselben voraussah, so hielt er doch unerschütterlich an der Ueberzeugung sest, daß sie aus diesen Kämpsen siegreich hers vorgehen und triumphiren werde, denn, sagte er, ,die in der Geschichte waltende höhere Hand wendet Alles zum Siege jener ehrwürdigsten Anstalt, welche seit ihrem Entstehen durch ihre seste innere Organisation, durch Leitung und Führung der begabtesten, und, was mehr, der selbstlosesten Wänner für alle geistigen und heiligen Güter der Wenscheit gegen rohe Gewalt und Despotendruck, gegen alle Mächte

<sup>1</sup> Bb. 3, 155. Bergl. Hiftor. = polit. Blätter Bb. 63, 549.

ber Materie, wie gegen Stolz und Frevel einen ununters brochenen Rampf geführt hat' 1.

Die Kirche galt ihm als "bas ebelfte und großartigste Erzeugniß der Geschichte" und er versocht in seinen Werken an vielen Stellen ihre Freiheit und Selbstständigkeit und seierte ihre sittigende Kraft und segensreiche Wirksamkeit mit so warmen und beredten Worten, wie sie nur je aus der Feber eines Apologeten gestossen sind.

Nicht vom Staate', fagte er g. B. in ber Borrebe feiner staufischen Raiserregesten, ,ist bie Rirche ausgegangen, vielmehr hat ber Staat sie gleich anfangs verfolgt. Die burch biese Entstehung begründete Unabhängigkeit hat bie Kirche, gebrängt von ben Beiben, mit bem Blute ihrer Martyrer erftritten und besiegelt. In dieser Selbstständigkeit hat sie jene Kraft gewonnen und bewahrt, mit ber sie bie Bermanen erfüllt, die Romanen erneut, die Glaven bekehrt, momit sie die europäischen Bölker unter sich verbunden, und zu jener Sobe in Sittigung, in Wiffenschaft und in Runft über alle anderen Erdenbewohner emporgehoben hat, von der sie jest vielleicht herabsteigen werben. Bu jener Reit als bie Rirche nur erft eine Freiftätte im heibnischen Staate fuchte, sprach sie: Gebt bem Kaiser mas bes Kaisers ift u. s. m., und sie spricht bies allerbings auch noch, und findet in biesem Sate noch heute, wo es nothig ist, ben Markstein zwischen ihrem und bem fremben Gebiet. Aber wefentlich veranbert mar bas Verhältniß seit bie Staaten und ihre Lenker sich nun felbst zum driftlichen Glauben und zur evangelischen Lebensregel bekannten. Denn die Kirche legt es fich bei, und muß es fich ihrem Begriff und Wefen nach beilegen, biefe nicht bloß zu predigen, sondern auch in Bezug auf Reinheit und Uebung zu überwachen. Wie bie Juftig ben Magstab

<sup>1 286. 1, 279.</sup> 

bes weltlichen Gesetzes über bie handlungen ber Staats= genoffen führt, fo mit gleichem Recht und mit gleicher Bflicht führt die Kirche ben Maßstab bes göttlichen Gesetzes über bie Handlungen ber Kirchengenoffen 1. Der Beruf ift ber= felbe, verschieben nur bas Gebiet und ber Bollzug. Mittel, welche ber Rirche zu Gebote fteben, find Ermahnung, Buffe, Ausschluß (Ercommunication). Ein Verzicht auf die Anwendung biefer Mittel seitens ber Rirche mare Berzicht auf ihre formale Eriftenz, und hatte im beften Fall die Berflüchtigung berfelben zu einer Gefühlsfache zur Folge. Im Mittelalter marb die hier geschilderte gegenseitige Freiheit ber Rirche und bes Staates, aber auch ihre foliekliche Gini= gung so febr anerkannt, bag auf bie ein Sahr lang ge= tragene Ercommunication die Aechtung, und umgekehrt in bemselben Kall auf die Aechtung die Ercommunication folgte'.

"Dem barbarischen Wesen ber weltlichen Herrschaft stanb sehr verschieben gegenüber die Kirche. Fast außschließlich bei ihr war Charaktersestigkeit, Ueberblick, Ordnung. Erzogen durch Entsagung und Regel, gebildet in der Anschauung der Religionsgeschichte von dem Hirtenleben der Patriarchen bis zu den Schicksalen der Apostel und Heiligen, vertraut mit den evangelischen Lebensregeln, täglich geübt in der bedeutungsvollsten Gottesverehrung, hob sich die Geistlichkeit hoch empor über die Weltlichen, deren überschäumende Kraft sie nun zu zügeln hatte durch Beispiel und Predigt, durch Ein-

<sup>1,</sup> Sollte nicht auch die politische Standschaft der Geiftlichkeit darauf beruhen, daß man im Rathe der Nation ihre Meinung als der Sache verständigen des göttlichen Rechts vernehmen wollte? Ift doch diese Standschaft älter als der Güterbesit, aus dem man sie sonst herleiten möchte. Ein befreundeter Gelehrter, dem ich diesen Gedanken mittheilte, sagte mir, daß in England die Theilnahme der Bischse am Oberhaus noch in neueren Zeiten aus demselben Grunde vertheibigt worden sei.

sicht und Beharrlichkeit. Wir können uns diese Aufgabe kaum schwierig genug benken. Im Bemühen ihr zu genügen wuchs aber auch die Kraft'. . . ,Die Herrlichkeit der Kirche und ihrer Regenten als der Statthalter Christi auf Erden zeigte sich, wann auf Ostern in Rom aus allen christlichen Ländern Pilger und kirchliche Würdenträger zusammenströmten, und dann auch am Gründonnerstage die Namen berjenigen verkündet wurden, die sich unwürdig gemacht hatten fernershin der christlichen Genossenschaft anzugehören'.

, Neben ber ausgebreitetften Gefetgebung, Rechtsfprechung und Berwaltung, ju beren Behuf von Zeit ju Zeit allgemeine Concilien gehalten murben, ftanb bamals als bochftes Biel bie Wiebergewinnung bes heiligen Lanbes. Diese mar ein Unternehmen, welches bie Gesammtheit ber driftlichen Bölker zu gemeinsamem Sanbeln verband, und welches im Gegensatz von fast allem mas sonst geschah, nicht auf Selbstsucht, sondern auf Aufopferung beruhte. Die reinigende Rraft, welche foldergestalt ,, die liebe Reise' auf bie Reitgenossen außubte, liegt und jett weniger klar por, als bie Unzahl ber Schwierigkeiten, mit benen sie bamals verbunden sein mußte. Wie ber Antrieb von ber Kirche ausging, so gewährte fie auch burch Besteuerung bes Rirchengutes einen großen Theil ber Mittel, und übermachte und lenkte fie burch Ansetzen und handhaben von Tag und Stunde bes Aufbruchs bas Rusammenwirken ber einzelnen Kräfte' 1.

Schon in der Vorrede seiner ersten Kaiserregesten hatte Böhmer sich dahin ausgesprochen, daß ohne Würdigung der Kirche die Geschichte des Wittelalters ebensowenig gekannt und geschrieben werden könne, als die des Alterthums ohne

<sup>1</sup> Bergl. Bb. 1, 317-320.

Sinn für die Runft. "Ohne Burbigung ber Kirche", schrieb er 1845, bleiben uns die Jahrhunderte bes Mittelalters unverständlich, und im Sinne ber Rirche und bes Rechts muß beffen Gefdichte bargeftellt werben, wenn fie einen er= giebenben, sittigenden Ginfluß ausüben foll. De Maiftre hat einmal die Geschichtschreibung in den letten Sahrhunderten eine Berschwörung gegen bie Bahrheit genannt, und wie übertrieben auch bieser Ausspruch in seiner Allgemeinheit ift, so ist boch unzweifelhaft, daß ber antifirchliche und religions= Lose Sinn fast auf keinem Gebiete größeres Unrecht begangen und größeres Unheil geftiftet, als auf bem ber Geschichts= schreibung. Um so schwerer ift es für unsere und wohl noch für lange Zeit, die rechten Grundlagen für die Beurtheilung ber kirchlich=politischen Verhältnisse wieber zu gewinnen, eine Uebereinstimmung in biefer Beurtheilung zu erzielen; aber mas keinem historiker schwer sein sollte, ist die volle Er= kenntnik, bak er gleichsam ein priesterliches Umt, also ein Umt bes Friedens verwaltet, nicht confessionelle Berbitterung und Leibenschaft schüren, sonbern ben Frieden nahren und bei aller Rückhaltslosigkeit in ber Aeußerung seiner Ueber= zeugungen fo ichreiben foll, bag er Niemanben im Berzen verlett.' Siftoriter, die biefes Umt bes Friedens verwalteten', erschienen ihm ehrwürdig. "Männer' fagt er, "wie Kopp, Stälin, Lappenberg, bie im ernsten Streben nach Wahrheits= erkenntniß ohne Rucksicht auf mobernes Parteitreiben, ohne Hintergebanken, schlicht und einfach, nach bester Ueberzeugung Zeit und Rraft ber Hiftorie widmen, erfüllen in meinen Augen einen priefterlichen Beruf, und ich kann mich ihrer Arbeiten ungetrübt auch ba erfreuen, mo meine Anschauungen und Urtheile über Kirche und Staat, über Beiftliches und Weltliches von ben ihrigen abweichen. Unleidlich nur ist mir das moderne absprechende Urtheil über altehrmurbige Institutionen, die pietätslose Berabmurdigung ber Kirche

und ihrer segensreichen Wirksamkeit' 1. Als er sich einmal mit dem Gedanken trug, die Zeit des Niederganges der deutschen Nation von Kaiser Friedrich II. an, auf den er die eigentliche "Burzel des Kaiserstreites, der Deutschland die Todeswunde gegeben' 2, zurücksührte, "im Einzelnen ganz nach der Wahrheit zu erforschen, Schein und Schuld zu trennen und die wahre Ursache des Verfalls darzulegen', da schried er an Stälin: "Das Endresultat einer solchen Arbeit dürfte kein haßersülltes sein. Erkenntniß der Wahrheit reinigt von Leidenschaften. Aber Einsicht in Gut und Bös, schrenden und erdauenden Entschluß für die Zukunft möchte ich erzeugen' 3.

Dahin zielten eigentlich alle seine geschichtsforschenben Bemühungen, barauf gründete sich seine ganze wissenschaftsliche Thätigkeit, und ,ich sinne auf Mittel' schrieb er im Jahre 1844, wie ich auch nach meinem Tode noch für vatersländisch-wissenschaftliche Zwecke, wie ich sie verstehe, für die Gesinnungen und die Art der Forschung, wie ich sie vertrete, durch Andere thätig sein kann' 4. Diese Mittel suchte er damals in einer "Stiftung für deutsche Geschichte, die im römisch-katholischen Sinn verwaltet werden' sollte.

Die Gründe, weßhalb er die Leitung seiner Anstalt nur in die Hände entschiedener Katholiken legen zu dürfen glaubte und die "Motive und Erläuterungen" seiner Stiftung bienen so wesentlich zur Kennzeichnung seiner kirchlichen Gesinnung und zu seiner Charakteristik überhaupt, daß wir sie hier vollständig einreihen müssen.

"Da ich keine Notherben habe und da meine nächsten Berwandten wohlhabend sind, so bleibt mir, nachdem ich meinen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 8b. 1, 247—248.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 38b. 2, 364. <sup>3</sup> 38b. 2, 374.

<sup>\* 8</sup>b. 1, 249. 5 8b. 1, 412—422.

Bruber zum Erben eingesetzt, entferntere Verwandte mit einem Vermächtniß und Freunde mit Andenken bedacht habe, noch eine ziemliche Summe zur freien Verfügung übrig, die ich frommen Zwecken widmen möchte. Ich verstehe jedoch darsunter nicht bloß die Milberung des Elends, welche Allen nahe liegt, sondern nach meiner individuellen Stellung vorzüglich auch die Erziehung der Menschen zum Rechten durch die Kenntniß der Wahrheit.

"Die geschichtsforschenden Bemühungen, benen ich die meiste Zeit meines Lebens gewidmet habe, standen mit meinen religiösen Ueberzeugungen in Verbindung. Sie sollten kein Werk des Eigennutzes, der Eitelkeit oder der Neugierde sein, sondern gingen vielmehr aus Vaterlandsliebe und Pflicht= gefühl hervor.

Ich glaubte, daß Jeder, der vor der Mehrzahl seiner Mitmenschen es voraus hat, nicht bem täglichen Brob nachgeben zu muffen, auch verpflichtet fei, feine Zeit und Rraft ben allgemeinen Zwecken zu widmen, daß er burch solchen nütlichen Dienst die Bevorzugung, beren er genieft, gemiffermaßen abverdienen muffe, und nur nach fo gethaner Arbeit berfelben ohne Schaben feiner Seele genießen konne. rechnete ich nun aber auch Erforschung ber vaterländischen Geschichte. In ber Geschichte einer Nation scheint mir auch ihr Selbstbemußtsein zu liegen, und bas "Erfenne bich fabft" scheint mir nicht bloß auf die Individuen anwendbar, son= bern auch auf die Nationen, zumal bann, wenn beren äußere Buftanbe gewaltsam erschüttert wurden und wenn baburch bie ursprüngliche Versönlichkeit berselben (welche boch kein willfürliches Menschenwerk ist) Berbunkelungen erlitten bat. In folden Umftanben befinden wir uns, und fein Gebilbeter tann es vermeiben, über die öffentlichen Buftanbe von Rirche und Staat wenigstens Meinungen zu begen, für bie er boch eben so verantwortlich ist wie Andere für ihr Handeln.

Was foll hier nun leitend sein? Ein vollkommenes und absolut gultiges Gesetz für irbische Zustande kann weber erbacht, noch geltend gemacht werben. Das Rechtsgefühl weist uns auf die Anerkennung des unbestrittenen Besitzftandes und auf die Beachtung des thatsächlich Ueberkommenen hin, und biefes vermögen wir hinwieder in ben größeren Verhältniffen nur aus ber Geschichte verstehen zu lernen. Nun sind die meisten Menschen so rasch bei ber Sand mit ihrem Urtheil und geben sich boch so wenig Muhe, die Thatsachen zu erforschen, auf welche es sich ftuten muß. Diesem Beispiel wollte ich nicht folgen, sondern ich wollte lieber die Thatsachen recht genau kennen lernen und bann erst unterscheiben, mas recht und mas unrecht ift. Ich habe gefunden, daß biefe Methode eine Rraft besitt, welche bie Seele von Leibenschaften reinigt. Denn die rechte Renntniß ber Geschichte gibt zum haß viel weniger Stoff, als vielmehr zum Schmerz über die Unvolltommenheit ber irbischen Dinge und zu befferen Entschlüssen für bie Butunft. Go habe ich benn immer geglaubt, baß bie Erkenntnig bes Wahren auch zur Berwirklichung bes Guten führen werbe. 3ch meine barum auch ganz natur= lich und pflichtgemäß zu handeln, wenn ich, ben Führungen folgend, die mir felbft geworben find, folden Bemühungen über mein Leben hinaus Fortbauer zu geben suche.

"Allein dieß muß doch noch näher bestimmt werden. Nicht jede Lehre verdient Unterstützung, nicht jede Meinung Berstreitung. Es ist auch schon Geschichte zum Nachtheil der Wahrheit und zur Bethörung der Menschen geschrieben worden. Selbst die am meisten verbreiteten Geschichtsbücher kranken noch heute an solchen Uebeln. Hier bedarf es einer Leitung, und diese sinde ich in der Vorsorge, daß die von mir zu errichtende Stiftung im römisch-katholisch-kirchlichen Sinne verwaltet werden solle."

"Offenbar kann ich bei ben Protestanten, wie sie jest sind,

eine solche Leitung nicht finden. Denn sie stellen ja die religiöse Ueberzeugung der sogenannten freien Forschung, d. h. der Willfür jedes Einzelnen anheim, und gestatten die allerverschiedenartigsten Ansichten, wenn solche nur von dem Katholicismus verschieden sind. Ich aber glaube, daß bei etwas mehr Bescheidenheit und Selbstverläugnung Seitens der Resormatoren, und insdesondere auch ohne Einmischung politischer Fronderie, die Kirchentrennung gar wohl hätte vermieden werden können, und sinde, daß das wirklich Gute, welches die Resormatoren anstredten, jest weit mehr in der katholischen Kirche zu Hause ist, als bei ihren eigenen Nachsolgern.

"Wie ich hiernach keinen Anstand nehmen kann, meine Stiftung unter die Obhut katholischer Ueberzeugung zu stellen, sondern vielmehr gewissenhaft glaube, daß ich ihr gar in keiner anderen Weise eine dauernd heilsame Richtung zu geben vermag, so sinde ich mich darin auch noch ganz besonders bestärkt, daß die katholische Kirche die Geschichtsforschung von jeher so angesehen hat, wie ich meine geschichtsliche Stiftung angesehen haben möchte. Sie hat solche Stubien nicht nur ihren Religiosen zur Pflicht gemacht, sondern diese haben die Aufgabe auch in einer Weise gelöst, daß ich gar keine besseren Borbilder dessen, was ich erzielen möchte, aufzustellen weiß, als in den Werken der Oratorianer, der Mauriner und Sandlasianer vorliegen, wohlverstanden, daß biese Borbilder dem jetzigen Stand der Dinge anzupassen sind.

"Ich glaube aber auch, baß meine Stiftung — so klein an äußern Mitteln sie auch ist — von der katholischen Kirche freundlich auf- und angenommen werden kann, denn indem diese ihr Eigenthum und ihre Klöster größtentheils einbüßte, hat sie auch die Mittel zu solchen Studien verloren, aus denen ihre Diener sonst einen Theil jener Kräftigung sogen, deren sie auch heutzutage, wo sich Alles mehr und mehr zu

einem Geisterkampf gestaltet, ganz vorzüglich bedürften; eine Geisteskräftigung, welche ich benselben um so eher verliehen sehen möchte, als es mir vorkommt, daß der Kampf der katholischen Kirche sich bei uns immer mehr zum unmittels baren Kampf für das Christenthum überhaupt gestalten werde.

Die Statuten seiner Stiftung, welche in München ihren Sith haben sollte, waren bereitst genau sestgestellt und er hatte ben Baron von Aretin, Döllinger, beibe Görres, Hösser, Phillips und Windichmann als beren erste Berwalter und Einrichter bestimmt, aber in Folge ber bekannten Münchener Ereignisse sprach er bereits im April 1847 bezüglich ber Stiftung von "liebgehabten aber aufgegebenen Gebanken" und fügte im März 1855 seiner bestalligen testamentarischen Aufzeichnung die Worte bei: "Alles hier Seschriebene ist längst von mir cassirt und bient nur noch zur Nachricht."

Aber wenn auch seine kirchlichekatholische Stiftung' nicht zu Stande kam, so bemühte er sich "doch nach Kräften, für die derselben zu Grunde liegende Idee schon im Leben thätig zu sein", denn "doppelt gibt", schrieb er an Rath Schlosser, dem er über seine Stiftung vertrauliche Mittheilungen zugehen ließ, "wer schnell gibt, und was ich nach meinem Tode geleistet wünsche, will ich auch im Leben befördern und gehe mit Gedanken um, ob sich nicht für die ehemalige, der Landesgeschichte zugewendete ruhmvolle Thätigkeit der Klöster und geistlichen Korporationen ein Ersatz sinden ließe". Aus mehreren seiner Briefe an den bayerischen Historiker Kemling ersahren wir des Näheren 2, wie er einen solchen Ersatz zu leisten suche, und die Wissenschaft verdankt seiner Ausmunsterung und seinen Geldzuschüffen die Herausgabe einer ans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3b. 1, 252.

<sup>2</sup> Bergl. Bb. 2, 391, 407-408, 477.

sehnlichen Zahl historischer Werke (z. B. bes spenerischen Urkundenbuchs von Remling, des Urkundenbuchs der Cob-lenzer Deutschordenscommende von Hennes, der Regesten der Trierer Erzbischöfe von Görz u. s. w.), durch deren Unterstützung er bie Geschichtsforschung im Sinne des Rechts und der Kirche fördern und zugleich auch andere rechtlich und kirchlich Gesinnte, denen dasür hinreichende Mittel vorshanden, zu ähnlicher Unterstützung anspornen wollte.

Daß die lautere und unparteissche Erforschung und Darstellung ber Geschichte bie beste Fürsprecherin ber Rirche und ihrer Wirksamkeit sei, mar seine unerschütterliche Ueberzeugung und er außerte beghalb fehr häufig seinen Unmuth barüber, bag bieg von Seiten ber Ratholiken nicht hinlänglich erkannt Besonders war es ihm eine seiner peinigenoften Lebenserfahrungen', daß man in der Hauptstadt der katholischen Christenheit selbst bie historischen Studien nicht nur nicht förbere, sondern ihnen auch in biplomatischer Beheim= thuerei bas Material möglichst verschließe, also gang anders hanble als z. B. in ben Zeiten bes Baronius und Raynald. Mehrmals äußerte er sich in seinen Werken über ben erschwerten Gebrauch und bie gelenden Ginrichtungen' bei ben literarischen Sammlungen bes Baticans, wie er biefe auf seinen Romreisen kennen gelerut, und es ist gewiß richtig, mas er nach bem Erscheinen bes ersten Erganzungsheftes zu ben Regesten Lubwigs bes Bagern, in beren Borrebe er zum erstenmal über die Mikstände öffentlich fich vernehmen ließ, im Sabre 1841 an ben Rath Schloffer schrieb: ,Ich bente, aus ber Erörterung wird man wohl feben, bag ich kein Gegner ber Rirche bin (von beren Vitalität und Stätigkeit, die ben Born ihrer Begner bis zur Buth fteigert, ich vielmehr für unfere Butunft Alles erhoffe), aber bie berührten Migstande erfor= bern öffentliche Besprechung und Ruge, und biefe follte nicht von den Keinden, sondern von den Freunden der Kirche auß-

geben und von letzteren recht verbreitet werben, auf bag baldige Abhülfe eintritt' 1. ,Ich finde es ganz in der Ordnung', heißt es in ber Borrebe, bag man in Rom nicht Jedem Alles (besonders aus den letten Jahrhunderten) in die Hände gibt. Es ist in ber That gar zu naiv, wenn Personen, benen alle religiose Richtung abgeht, die kein Fasfungsvermögen für firchliche Buftanbe befigen, borten Materialien für ihre feindseligen ober doch weniastens unverständigen und schiefen Diatriben abgelangt haben wollen. Ebenso finde ich es in ber Ordnung, daß man Solche nicht allzusehr begünstigt, welche, weil sie sich im Alleinbesitz ber Denktraft, Intelligenz und sogenannten beutschen Wissenschaft glauben, von vorne herein Diejenigen, beren Gefälligkeit fie in Anspruch nehmen, burch bunkelhaftes und anmagendes Betragen verleten. Jene Beschränkungen aber auch auf bescheibene Sammler, auch auf die Freunde der Kirche, sie auch auf gang unverfängliche Gegenstände auszubehnen, ift ficher= lich nicht im Geiste ber Vorganger gehandelt, welche auf ber Bobe ber Wiffenschaft stebend jene Schate zusammenbrachten'. Rein Hof der Welt hat wohl je in größerem Umfang und mit weniger Ruckhalt seine Archive ber geschichtlichen Forschung und ber Offentlichkeit hingegeben, als ber papftliche im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert für und burch Baronius und Raynaldi gethan. Noch sind diese großen Namen auch in Rom nicht verschollen, noch besteht Filippo Neri's Congregation; warum benn fehlt es an ber Nachfolge? daß hier nichts zu verheimlichen sei, beweist ber frühere Vorgang. . . Möchte man boch überall bie Ueberzeugung gewinnen, die beste Bertheibigung ber Bapfte sei bie Enthüllung ihres Seins' 2.

<sup>1 36. 1, 221.</sup> 

<sup>2</sup> Bergl. Bb. 1, 223 und bie Worte von Bert G. 211.

Nachbem man ihm im Jahre 1850 auf bem vaticani= ichen Archiv bei seinen Forschungen von Reuem allerlei Schwierigkeiten gemacht, Sanbichriften ber Bibliothet als nicht vorhanden' verweigert hatte u. f. w., ba schrieb er: Richt bofer Wille ift es, ber uns entgegen fteht, sonbern mehr eine Unkenntniß ber Lage, ber Wiffenschaft und ber Bersonen, die Ginen zur Berzweiflung bringt. Der jetige Cuftos ber Baticana ift ein ungemein wohlwollender Mann, ben ich personlich ehre, bemungeachtet meint er, es sei etwas zubringlich, einen codice unico abschreiben und gar publi= ciren zu wollen, wodurch beffen Werth fich minbere! Ihm auseinanberzuseten, wie gerabe bie volle Renntnig ber gangen Mahrheit, welche icon Baronius, Rannald, Mura= tori, Manfi (mit febr geringer Beschräntung) erftrebten, welche Carbinal Garampi im vorigen Jahrhundert auf's Grofartigfte forbern wollte, in Deutschland ber Sache ber Rirche eifrigere und fähigere Bertheibiger erworben, als biefelbe jest in Italien besitt, bas mare unmöglich.' ,Mich überfällt Trauer und Wehmuth und ich fühle zugleich mich auch personlich im Innersten baburch verlett, bag bas Alles so elend ift. Was könnte ber Kirche selbst und ben Wiffenschaften genütt werben, wenn es anbers ware! Die beutsche Wiffenschaft bebarf ber Bervollstänbi= gung bes Materials, bie und bie Romer felbst teineswegs bieten. Konnte bie an ben Villen um Rom genbte Ber= wulftung nicht bas nachstemal auch ben Batican ergreifen? Saben boch icon früher neapolitanische Solbaten bie Tifche in ber Bibliothek zerschlagen und find nicht noch por meni= gen Monaten bie Rugeln über ben Batican geflogen? "Möchten boch die beutschen Gesandten als Bertreter biefer ebleren Intereffen bes Gesammtvaterlandes ben beiligen Bater barauf aufmerksam machen, bag hier Alles verbessert werben, und bag ein Mann an die Spite gestellt werben

musse, der durch Kenntnisse und Charakter befähigt ist, Rom vor den europäischen Gelehrten zu vertreten, und der die Fähigkeit und den Willen besitzt, der Wissenschaft ohne Selbstsucht zu dienen." "Wolle Gott, daß der nächste Papst, den man ja als lumen de coelis voraus prophezeiet hat, auch die wahrheitsliebende, ernste Wissenschaft der Historie als ein Himmelslicht für das Dunkel und die Irrwege der Principienlosigkeit der Gegenwart betrachte." Daß von Kom selbst wieder eine wissenschaftliche Initiative gegeben werde, blieb sein steter Wunsch 1.

"In Deutschland", schrieb er im Jahre 1837, ,hat man bie Rirche ausgeraubt und die Geiftlichen auf den Tages= bedarf gestellt, und so erklart sich, bag es an großen, miffen= schaftlichen Unternehmungen mangelt; aber in Stalien hat bie Rirche fo reiche Stiftungen und Besitzungen, bag man meinen follte, icon bas Pflichtgefühl treibe bazu, wenig= ftens einen Theil ber Mittel für die Belebung und Unterftutung solcher Forschungen zu verwenden, welchen ehebem Männer wie Mabillon, Muratori u. s. w. Leben und Kraft gewidmet haben. Aber: vita latet und zwar zum Nachtheil ber Rirche und ber Beiftlichkeit, wie die Folgezeit lehren Auch in Frankreich machte er auf feinen Reisen bieselbe traurige Erfahrung, daß die ernste wissenschaftliche Forschung so wenige Vertreter' besitze, , so geringes Interesse' errege, daß auch die besseren Köpfe, selbst unter der Geist= lichkeit, nur ben Tagesintereffen bienend, fich ber Zeitungs= schreiberei zugewendet 3, und so mar es ihm ,ein um so innigerer Wunsch, bag, auch bei geringeren außeren Mitteln, wenigstens in Deutschland bie Wiffenschaft bei ben Ratholi=

<sup>1</sup> Bergl. Näheres Bb. 1, 327-335. Bb. 3, 159.

² Bb. 1, 196.

<sup>3</sup> Bergl. Bb. 2, 205.

ten ernfte Betreiber' finbe, bag ,auf firchlicher Seite bie reiche Frucht erkannt werbe, welche aus strengwissenschaftlicher Geschichtsforschung fur Geber und Empfänger fich erzeugt' 1. ,Wie liegt mir boch', fagt er im Oktober 1839 in einem Briefe an Clemens Brentano, bie alte Rirche, an beren Erbe wir zehren, mit ihren ehrwürdigen Traditionen so sehr am Bergen! Un Liebesthätigfeit, Burbe und Gebiegenheit fommt nichts ihr gleich, aber sie hat meist nur noch Gin= fluß auf die Gemuther, und mußte auch wieder nach ber fo vielfach verlorenen Herrschaft über bie Geister ringen. Möch= ten boch von katholischer Seite auch auf bem Gebiete ber Geschichte mehr Leute erstehen, die grundliche Kenntnisse mit richtigem Urtheil und einigem Talent in ber Darstellung verbinden, damit die Andern . . . das Wort nicht allein be= halten' 2. , Neulich hatte ich', heißt es in einem andern gleichzeitigen Schreiben, ,eine längere Unterrebung mit einem Professor ber katholischen Theologie, ber Rirchengeschichte vorträgt, einem warm und milb gesinnten und einsichts= Aber diefer Professor ber Rirchengeschichte pollen Manne. fannte fast feine ber großen papstlichen Staatsichriften bes Mittelalters, por benen ich mich in Bewunderung beuge. Wie traurig! Wird benn in dem höheren Unterricht bei den Katholiken bie studirende Jugend gar nicht mehr auf bie achten Quellen verwiesen, aus benen sie ihren Blick erweitern, ihr Gemuth erwarmen, ihren Willen ftablen follte? Läßt man benn alle Schätze unbenutt? Lebt man nur von ber Hand in den Mund? Denkt man gar nicht mehr baran, was ein Benedikt XIV. für nothwendig hielt, mas die Mauriner geleiftet? Will benn tein einziger Bischof Sand an's Werk legen zur Gründung einer Pflanzschule historischer Wahrheitserkenntniß? Ich las bem Manne mehrere Stellen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. 1, 211. <sup>2</sup> Sb. 2, 285—286.

vor aus bem wunderbaren Rundschreiben Gregor's IX. vom 10. Oktober 1227, und er war sichtlich erfreut. Also burch mich lernte ein katholischer Kirchengeschichtsprofessor ein Actenstück kennen, welches keinem einzigen katholischen Stusbenten ber Theologie unbekannt bleiben sollte'.

Bur Erklärung ber ,bebauerlichen Paffivität ber Katholiken in ben bistorischen Wissenschaften' bemerkte er: ,Als gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts bie beutsche Wiffenschaft fich aus ben Banden ber lateinischen Gelehrsamkeit logriß, wurden gleichzeitig bie Ratholiken aus bem literarischen Bertehr gebrangt, teine Literaturzeitung mar in ihrer Sand; auf ben katholischen Universitäten wie Köln und Mainz herrschte ein burchaus unkatholischer Geift; bann murbe bie Rirche ihrer Guter und ihrer Unstalten beraubt, und mas man ihr ließ, mußte man als Waffe gegen fie felbst zu gebrauchen, wofür besonders die Freiburger Universität jum Belege bienen kann. Man muß Dieses und Anderes wohl berucksichtigen, um sich bie gegenwärtige Stellung ber Ratholiken in ber Wiffenschaft zu erklären. Sie galten lange als ein secundum genus und gingen felbst überall bei ben Proteftanten zum Bettel; bas Colner Greigniß vom Jahre 1837 war eine ihnen heilsame Cur' . . . , Die Katholiken hat= ten in Deutschland in unserer Zeit eine Anzahl großer Tenbenzmanner, welche bas firchliche Bewußtsein geweckt haben, beren Wirken aber zu keinen bleibenden Thaten für bie Wiffenschaft führte; gleich nach ihrem Tobe gehörten sie blog noch ber Literatur an. Auf katholischen Unstalten geichieht zu wenig fur Beranbilbung einer tuchtigen Schule; man follte nicht blog Brod geben, welches zwar fättigt, aber keine Triebkraft hat, man follte auch Korn ausstreuen zu neuer hundertfältiger Frucht' 2. "Irgend ein planmäßiges

¹ 3b. 1, 212. ² 3b. 1, 439.

Banffen Bobmer. Auszug.

Borgehen zur Förberung geschichtlicher Wahrheitserkenntniß', klagte er im Jahre 1858, habe ich auf Seiten ber kirchelichen Behörben nie recht bemerken können, wie sehr ich auch Einzelbestrebungen Einzelner ehre.' "Das Orbensleben in ber Kirche müßte neue Sprossen treiben, nicht bloß ascetische, sondern besonders auch wissenschaftliche (und die Wissenschaft hat in den großen Jahrhunderten des Wittelalters sich mit der Ascese gut vertragen), und wäre ich Bischof von Mainz, so schläge ich auf einer Versammlung der Bischofe die Gründung eines großen wissenschaftlichen Ordens vor. Die ausgeraubte Kirche hat allerdings keine Mittel mehr, aber bei großen Zwecken wächst stets die Zahl der Ebeldenkensen, die sie zu fördern suchen'.

Wir schließen unsern Abschnitt mit ben Worten, welche Böhmer mahrend seiner letten schweren Rrantheit auferte: "Nach Geburt und Erziehung stand ich nicht im Glaubensbekenntniß ber alten Kirche, aber ich habe niemals gegen sie protestirt, vielmehr sie stets als Mutter betrachtet, ber wir bas Befte, mas mir befiten, verbanten. Un ben großen Männern bes Mittelalters habe ich mich ftets gehoben ge= Freilich genügt es ber Seele nicht, wenn man bie Rirche blog in ihrer Wirksamkeit als Weltmacht betrachtet. ,Möchte doch die Kirche immer mehr die verlorene Berrschaft über die Geifter wieber geminnen und auch wieber gur geifti= gen Weltmacht emporfteigen. Als ich einmal mit Clemens Brentano hieruber sprach, sagte er, bag Opfer und Gebet vorzugsweise die Waffen ber Kirche seien, und daß sie, mit biesen ausgerüftet, die Welt erobere. Aber hat benn bie Rirche in ihren großen Zeiten die Wiffenschaften vernachlässigt? Ift nicht auch bie Wissenschaft, wenn sie ohne

<sup>1</sup> Bergl. Bb. 3, 98, 120, 156, 263.

Stolz die Wahrheit auflucht, Opfer und Gebet? Die geiste liche Macht sollte auch die vorherrschend geistige Macht sein. In der Pflege und Förderung der Wissenschaften von kirche licher Seite liegt, meines Erachtens, ein Hauptbeförderungse mittel der Wiedervereinigung der Confessionen.

## II. Politit und öffentliches Leben.

Graend ein praftischer Beruf im öffentlichen Leben ift mir versagt worben', schrieb Bohmer im Sahre 1833 an feinen Jugendfreund Schulg, jund ich gebe mich fur nichts weniger als einen Politiker aus, aber ich habe meine be= stimmten politischen Anschauungen und suche mir, wenn ich auch mit meinen besten Sympathien, wie mit meinen Arbeiten längst verfloffenen Sahrhunderten angehore, bennoch Berg und Augen ftets offen zu halten für bie vaterländi= ichen Dinge ber Gegenwart, wie groß auch ber Schmerz ist, ben mir biese Theilnahme verursacht. Ich wurzele mit meinen politischen Ueberzeugungen im alten Reich, im alten Recht, in ber alten Freiheit und halte fur mein ganges Leben an ben Grundfaten fest, bie mir von meinem Bater und von meinem Großvater Hofmann überkommen find ... Das heilige Feuer ber Baterlands= und Freiheitsliebe foll in meinem Bergen nie erloschen. In welchem Lichte mir bie politischen Verhältnisse ber Gegenwart erscheinen, kannft Du leicht aus beifolgenber Schrift über bas beutsche Bollmefen entnehmen, worin ich zum erstenmal öffentlich meinen politi= ichen Standpunkt gekennzeichnet und ein Zeugnig ber Ehr= furcht vor dem altgermanischen Recht und ber altgermanischen Freiheit abgelegt habe.

An diese Schrift aus bem Jahre 1832 knupfen wir

<sup>1</sup> Bergl. S. 153. Merkwürdig ift, bag Leffing in einem von Guhrauer aus ber Originalhanbschrift mitgetheilten Auffate über die ,beutsche Frei-

barum junachst unsere Auseinanbersetzung feiner politischen Ansichten an. "Die Geschichte", sagt er barin, tennt kein Beispiel einer Nation, welche von ihrem erften Auftreten an im Bangen und im Gingelnen mehr Freiheit befeffen batte und eifersuchtiger auf biefen Besitz gemesen mare, als bie verschiebenen germanischen Bölker es waren. Allenthalben traten biefe als Sieger auf, fie marfen bas altromische Reich barnieber und theilten sich in ben Besitz und in die Herrschaft seiner Provingen. Gang unvermischt blieben bis auf ben heutigen Tag biejenigen germanischen Bolksstämme (bie Oftfranken, Bayern, Schwaben und Sachsen), die sich aum beiligen romischen Reich beutscher Nation vereinigten, welches burch ein Jahrtausend bis vor achtundzwanzig Jahren noch bestanben, beffen letter rechtmäßiger Raifer und Berr, ber gottgeprufte Raifer Frang II., noch lebt. Rein frember Staat hat biefes beutsche Reich übermunden, kein Despot hat ben Deutschen sein Joch auferlegt. Wo ift benn ihre gepriesene Freiheit hingekommen? hierauf ist die Antwort: diese germanische Freiheit ist im römischen Reich nie untergegangen, sie mar bis vor achtundzwanzig Sahren noch erhalten, fie bestand in bem vom Raifer und Reich ausge= fprocenen Soute jebes mohlerworbenen Rechtes. "Recht, Freiheit und Herkommen (jura, libertates et consuetudines) waren in Deutschland gang untrennbare Begriffe. In ben zahllosen von den Kaisern an die einzelnen Reichsstände ertheilten Bestätigungsbriefen maren diese Ausbrude jederzeit mit einander verbunden. Ihr Inbegriff, also mit Einem Worte bas urfundliche Recht, ift bie ger= manische Freiheit.

heit' bieselben Grundgebanken ausspricht, wie Böhmer. Bergl. Bl. für literar. Unterhaltung, Jahrgang 1843, S. 986—987 und G. E. Lessing von A. Stahr, Bolksausgabe, Bb. 2, 360—362.

"Im entschiedenen Gegensatze mit diesem ebelsten Gute ber Nation steht das seit dem rheinischen Bund durch die Franzosen eingeführte Souveranetäts und nicht minder das später eben denselben nachgeahmte constitutionelle Recht."

"Das Souveränetätsrecht ist in der rheinischen Consoberationsacte so ausgedrückt: daß die neuen Souveräne durch die disherigen Reichsgesetze nicht mehr gedunden sein, sondern vielmehr ihre Länder und Unterthanen en toute souveraineté et propriété besitzen sollen. Die Rechte der Souveränetät sollen in der Gesetzgebung, der höchsten Gerichtsbarkeit, der hohen Polizei, der Recrutirung und der Besteuerung bestehen."

"Bon dieser napoleonischen Souveränetät der Rheinbundssfürsten ist das sogenannte constitutionelle Staatsrecht nur darin verschieden, daß es die hauptsächlichsten dieser Souveränetätsrechte nicht dem Regenten, sondern der Majorität der durch Stimmenmehrheit der einzelnen Wahlberechtigten (ober vielmehr derjenigen unter diesen, welche wirklich stimmen) erwählten, so betitelten Volksrepräsentanten, welche Niemanden verantwortlich sind, beimißt."

Bergleicht man mit den genannten Souveränetätsrechten die Grundsätze der germanischen Freiheit, so findet sich, daß nach dieser Ordnungen wohl vorgeschrieben, Landesbräuche seitgestellt, politische Rechte verglichen werden konnten, aber ein willkürliches, über wohlerwordene Rechte der Sinzelnen und das alte Herkommen verfügendes Gesetzgedungserecht gar Niemanden zugestanden war. In Bezug auf die Gerichtsbarkeit war der altgermanische Grundsatz, daß jeder nur von seines Gleichen gerichtet werden kann, vielssach gewahrt, und die höchste Gerichtsbarkeit wurde Namens des Kaisers durch die Kerichte der einzelnen Territorialherrschaften geübt. Die unter dem Namen der hohen Polizei

versteckte willfürliche Staatsverwaltung war ganz unbekannt.'
"Sbenso bestand durchaus kein allgemeines Recrutirungs=
recht und somit auch kein erzwungenes Eintreten in den
Soldatenstand... aber ziemlich allgemein waren die Bürger
ber Städte und auch die mit Ortsbürgerrecht angesessenen Bauern bewassnet und zur Landesvertheidigung pslichtig.
Daß sie dazu auch willig und tüchtig waren, hat der Landsturm des oberen Erzstiftes Mainz gegen die Franzosen im Revolutionskrieg bewiesen.'

Auch bas Recht ber Besteuerung, so entwickelt er weiter, habe in Deutschland niemals den Landesherrn zugestanden, vielmehr seien diese stets auf den Ertrag der Domänen und auf gutwillige Steuerzuschüsse der Landstände augewiesen gewesen. Als einmal im Jahre 1670 ein Reichsgutachten zu Stande gekommen, welches den Reichsständen ein wenig beschräuktes Besteuerungsrecht verschafft haben würde, habe Kaiser Leopold seine Genehmigung verweigert und dadurch, manche Landschaft vor übertriebenen Steuerumlagen und überhaupt vor Despotismus gerettet. Gaspari habe in seinem Buche über den Reichsbeputationsreces bei Erwähnung dieses Falles treffend bemerkt: "Es steigt die Freiheit der Deutschen mit der kaiserlichen Sewalt dis zu einem gewissen Grade und geht mit der kaiserlichen Gewalt unter. Rur durch den Kaiser sind wir frei."

Seit der Auflösung des beutschen Reiches sei darum die Freiheit überall gemindert worden, und vorzüglich den frühesen Rheinbundsstaaten Bayern, Wirtemberg und Baden sei die Schuld beizumessen, daß die politischen Berhältnisse seit dem Wiener Congreß bei uns sich so elend gestaltet hätten. "Konnte auch damals", sagt er, "der Hauptwunsch", nämlich die Wiederherstellung von Kaiser und Reich, "nicht erreicht werden, so stand es doch den vereinigten Fürssten und Städten frei, Desterreich und Preußen bei den von

benselben gemachten Borfclagen einer Bunbesverfassung zu unterftugen... Defterreich und Preugen handelten babei in vollkommenem Einverständnig. Ihre verschiebentlich vorgelegten Entwürfe vermieben es zwar, sich nach Auflösung bes rheinischen Bundes an ben letten Rechtszustand bes Reiches anzuschließen, und beabsichtigten feinen Bunbesftaat, sondern einen Staatenbund; indessen zeigten sie innerhalb biefer Grangen unverkennbar und überall ben beften Willen, bie mohlwollenbften Absichten und bas ernfte Beftreben, bie beutsche Freiheit, beren Erhaltung bie bermalige Aufgabe sei, auf ihre achten, tausenbjährigen Unterlagen. Friebe und Recht, ju grunden. Deutschland hatte glucklich fein tonnen, wenn biefe ebelmuthigen und ber hohen Monarchen, von benen fie ausgingen, murbigen Borfate maren angenom= men und auf ihre fruchtbare Bafis mare fortgebaut worben. Indeffen Bayern, Wirtenberg und Baben maren es, melde ben Standpunkt ihrer bonapartistischen Souveranetat nicht verlaffen wollten, und an ben Berathungen entweber nicht Theil nahmen (ber Gefanbte von Wirtenberg entschulbigte sich einmal mit einer vorgenommenen Landpartie!) ober sie burch fortgesetten Wiberspruch behinderten.' In biesem Borgeben ber Rheinbundsstagten und ber ihnen bewiesenen Nachgiebigkeit liegt bie Urfache, meghalb bie Bundesatte (um bie Ausdrucke ber preußischen Gefandtichaft zu gebrauchen) fo viel an Ausbehnung, Fertigfeit und Beftimmtheit gu wunschen übrig ließ und bag nur barum beren Unterzeich= nung nicht zurückzuhalten mar, weil ein unvollkommener Bund beffer ichien als gar keiner.' , Wohin mußten bie Grundfate jener brei Rheinbundsftaaten führen? Man vergleiche ben Buftand, in welchem fie fich jest befinden.

So standen also der Wiener Congreß und die ehemalisgen Rheinbundsstaaten am Ausgangspunkt seiner politischen Klagen und die zwei in seiner Schrift durchgeführten Grunds

gebanken äußerte er schon im Jahre 1818 mit ben Worten: "Napoleon sagte, baß bie kleinen Fürsten in Deutschland zu Nichts bienen, als bas Gelb ihrer Unterthanen zu verzehren, während sie babei ohne Bermögen sind, für beren Wohl etwas zu thun, und Johannes von Müller hat die Behauptung ausgesprochen, baß bei uns die Kaisermacht und die Bolksfreiheit zu gleicher Zeit verfallen seien. Gewiß haben beibe Recht."

Für alle Zufunft blieb er ber Ueberzeugung, bag aller neuerer politischer Jammer Deutschlands fich an bas Gingeben ber Kaifermurbe und an bas Wert bes Wiener Congreffes' Inupfe. Dort habe man, ichrieb er, aus ber außerften Berftudelung mit Willfur neue Maffen geformt, ,nicht aber aus ber nationalen (b. h. angeborenen) Grundlage ber alten Stämme, nicht mit Berüchichtigung ber nun einmal vorhandenen Kirchentrennung, sondern nach Convenienzen, die ber Nation als solcher und ihrer Entwicklung fremd maren, bergeftalt, bag auch, wenn einer ein Stud Lanbes am Nordpol verlor, ober in Sarmatien, bie "Entschäbigung" zulest in Deutschland fich fanb. Go besteht benn bas, mas bie neuen "Staaten" in sich zusammenhält, vielfach nur in ber Bureaufratie, welche, ihre Berwaltungsformeln ausspitzelnb, jene Berfciebenheiten benagt, welche burch Abstammung und Rirchentrennung aus ben früheren Berioden ber Gegenwart überkommen sind, — was bann ben einen Regierungsweiß: heit ober gar Bolfsbeglückung, ben anbern aber Gewaltthat beißt, mabrend eine argere Gefinnung, meber Gottes noch ber Menschen Freund, im hinterhalte ben Tag erlauert, an bem bie Fruchte gur Ernbte für fie gereift fein möchten' 1. Und anderwärts fagt er über bie neugeschaffenen Ruftanbe:

<sup>1</sup> Bergl. Bb. 1, 255.

Allerdings gibt es, wie in ber Natur und im Leben ber Ginzelnen, fo auch im Bolterleben gewaltsame Ginwirkungen, bie hingenommen werben muffen, und unter bem mechselnben Mond fann und foll auch nicht Alles beim Alten bleiben. Aber bie Umgestaltung sollte boch immer burch bie ursprünglich eingeborene Triebkraft bewirkt, die Continuität bes Lebens und bes Rechtes follte erhalten werben. Wo bas nicht geschieht, wo die Stammes= und Bolksperfonlichkeit getöbtet, bas natürlich Verbundene zerftückt und Difparates gemenat wird, ba verlieren bie Stamme und Bolker Gehalt und Berth, wie man auch Thiere nicht achtet, die racelos find: sie sinken berab zur matière administrative, financière et conscriptible, gleichviel welcher Bureaufratie, und ichmanten fortan zwischen Despotismus und Anarchie. Denn bie mechanische Mengung organischer Bruchstücke erzeugt keine neuen Organismen, sonbern bie gewaltsam zusammengeworfenen Theile zerfressen sich chemisch, sie reagiren, explodiren, orndi= ren. Die Kräfte, die bann thatig find, treiben feine Bluthen und Früchte, ihr Produkt ift das armfte von Allem: ift Afche. Das find Buftanbe, vor benen zwei meiner verftor= benen Freunde frühzeitig gewarnt haben. Clemens Brentano icon 1817: "Das Gefühl, eine Gemeinbe, eine Familie zu sein, ist erloschen. Alles ist wie eine große, nur auf Rechnungstabellen zusammenhängenbe, lieblose Maffe zu= sammengeworfen. Es ift als ob man Wein, Bier, Waffer, Milch, Branntwein, Effig, Dinte und Spulicht zusammengösse und es eine Nationalsuppe nennte." Und Achim von Arnim gar schon 1805: "D mein Gott, wo find die alten Baume, unter benen wir noch geftern rubten, bie uralten Zeichen fester Greuzen, mas ift bamit geschen, mas geschieht? Fast vergessen sind sie schon unter bem Bolte, schmerzlich stoßen wir uns an ihren Wurzeln. Ift ber Scheitel hober Berge nur einmal gang abgeholzt, fo treibt ber Regen bie Erbe hinunter, es wächst ba kein Helg mieber".

Für bas schlimmste Uebel Deutschlands erachtete er bie fouverane Rleinfürsterei, welche ju einem immer größeren Berberben bes Boltes ausschlagen' werbe. Ginem Freunde, ber in einem beutschen Rleinstaate eine Unstellung bei Sofe gefunden und ihm über ben Empfang eines Orbens feine Freude geäußert hatte, schrieb er im December 1838 bie braftischen Worte: "Wie rührend lieb fprichst Du von ber Snabe Deines herrn und scheinft mich ordentlich zu be= bauern, daß ich meine Zeit mit so alten Urkunden verbringe und auf sogenannte Lebensgenuffe verzichte. Lak Dein Sorgen um mich, forge Du nur, bag Du in ber hofluft nicht völlig zu Grunde gehft. Ich für meine Person leibe nicht am Bandwurm und habe barum mit Deinen Banbern im Rnopfloch nichts zu ichaffen. Ware ich Groffürst von Babuz, so murbe ich an einem Jahrestage meiner Souveranetats= erklärung zu beren Weier eine souverane Cabinetsorbre ergeben laffen bes Inhalts, es feien in meinem Reich brei neue Orben ober vielmehr ein Orben mit brei Graben errichtet worden, bestehend in: Brandmal auf ber linken Wange, Brandmal auf ber rechten, Brandmal auf ber Stirn, und alle biejenigen, bie bas Bemuftsein in sich trugen, um mein souveranes beutsches Reich Babus sich Berbienfte erworben zu haben, sollten sich zum Empfange mei= nes neuen Orbens melben. Mein Land Babus murbe bann balb Orbensritter von allen brei Graben in großer Anzahl besitzen, barauf ware zu wetten. Da ich aber kein Groffürst von Babus bin und also keinen neuen Orben creiren und nicht einmal Dich jum Baron erheben kann, fonbern nur ein reichsbürgerlicher Republikaner

<sup>1 286. 1, 349-350. .</sup> 

bin, so würde ich mich wenigstens freuen, wenn an allen Gebächtnißtagen der Souveränetätserklärung des Großfürsten von Baduz und anderer deutscher Großstaaten von so und so viel zehn Quadratmeilen auf dem Franksnter und Aachener Dom die Trauersahne aufgesteckt würde. Und da ich auch diese Freude nicht genießen kann, so wisse wenigstens kurz und gut mein Glaubensbekenntniß: außer dem Herrn im Himmel, vor dem ich in Demuth mich beuge, würde ich gern auch einem Herrn auf Erden dienen, wenn man ihn uns nicht geraubt hätte, dem Raisser, dem rechten deutschen Kaiser, nur diesem allein<sup>1</sup>.

"Den mir bas Bolf und seine Fürsten füren Auf fränt"schem Grund zu Frankfurt an bem Main, Aus freiem Stamm, und bann hinab den Rhein Zu Karl des Großen Stuhl nach Aachen führen; Den sie dort mit den heiligthümern zieren Und mit geweihtem Dele salben ein, Dem den Pokal beim Mahl mit rhein'schem Bein Die Fürsten füllen, dienstlich nach Gebühren; Bedrängter und Verwaister Schutzverheißer, Als weltlich Haupt der Christenheit zu schauen, Des Reiches Mehrer allzeit, nah und fern; Rur der allein, ein röm'scher König, Kaiser Dereinst zu Rom, beherrscht mit Recht die Gauen Des beutschen Lands, — den grüße ich als Herrn."

"Traum und Schaum, wenn ich so zurücklicke. Bei Leipzig wurde für das gestritten, was die Proclamation von Kalisch verheißen hatte: die Rücklehr der Freiheit und Unsabhängigkeit Deutschlands, die Wiederherstellung seines ehrswürdigen Reichs. Ze schärfer in seinen Grundzügen dieß Werk aus dem ureignen Geiste des deutschen Volkes hervortreten werde, desto verjüngter, lebenskräftiger und in Einheit gehaltener sollten die Deutschen wieder unter Europa's Völs

<sup>1 286. 1. 205.</sup> 

kern erscheinen können! Was wurde hiervon erreicht? & armes Baterland!

"Unfere Fürften haben bie heiligsten Friedensvertrage geschlossen, geben täglich Versicherungen ihrer Freundschaft und halten bennoch bie ungeheuersten Beere auf ben Beinen und bauen sich arm an Festungen. Rugleich haben fie bie im Rriege eingeführten Boltsbeere fo viel wie möglich wieber verlaffen und bie gepreßten Fürstenheere eingeführt. Unsere jetigen Klosterbrüber sind die Solbaten (in Frankfurt bei ben Carmelitern, in Trier in ber St. Maximins: abtei), nur bag fie fünfzigmal zahlreicher find, bag fie fluchen, ftatt bag jene beteten, bag fie zwar auch unverheirathet find - jeboch ohne Gelubbe ber Reuschheit. Das Ginquartie rungswesen, woburch bie gange Sanslichkeit vernichtet, bas innerfte Beiligthum bes Burgers preisgegeben mirb, tennen bie Englander gar nicht und die Frangosen nicht so wie wir. Das ist so ein Fall, wo man sagen kann: les bons Allemands.' Aber trop aller Abneigung gegen bas moberne Militarmefen murbe er bennoch, fagte er, felbst auf bie Solbaten mit Freuden blicken, wenn er nur mußte, ,bag die edlen Kräfte, die in biefen Sohnen beutscher Bauern und Burger fteden, zu einem hohen vaterlandischen Beruf verwendet murben, zu einem Berufe, ber biefe jungen Manner felbft mit bem Bewußtfein eigener Burbe erfüllen mußte. Aber wozu find fie gegenwärtig ba?

> "Geharnischter als bu, mein Baterland, Belch' Bolk ist es in all ber Erbe Theilen? Und nicht zur Lust, nur bloß in langen Weilen, Nein, nein, dieß Schwert führt eine tapfre Hand.

Wozu wird seine Schärse benn verwandt? Sieht man bich Rämpse schlichten, Reiche theilen? Das Recht zu sichern und Unrecht zu heilen, Wirst, stärtstes bu, als erstes auch erkannt? Nein, nein! Es reben laut bie anbern Bölfer Bohl auf Europa's Markt und im Gericht, Dich nennt man nicht und beine Stimm' ift heiser.

Barum, seit wann warb welfer benn und welfer Dein alter Ruhm? Bas ift's, bas bir gebricht? Ich nenn' es hier: Es fehlet bir bein Kaiser.

Der Frieden ift mit allen Uebeln bes Krieges behaftet. Durch ben Wiener Congreß waren bie Länder und Bolfer auf bas willfürlichfte gerftuckelt; ber boje Beift, ber fich bald bei ben einzelnen Regierungen zeigte, raubte alles Bertrauen, die öffentliche Stimme für Recht und Freiheit murbe jum Schweigen gebracht und ber elenbeste Egoismus, zu bem man von Oben bie Beranlaffung gegeben hatte, zeigte fich nun auch überall im Bolke.' "Selbst ber Druck ber Abgaben genügt bei weitem noch nicht, um bem Beburfnig biefes verratherischen Friedens zu genügen. Faft alle Staaten haben ein öffentliches ober geheimes Deficit, wenigstens bie größeren. Dieses Deficit wird burch Unleben gebeckt und mit biefen fallen bie Staaten in die Banbe ber Juben.' Aber auch noch auf eine andere minder birecte Weise als burch bie hohen Binfen zerftort bie Staatsschulb bas öffentliche Wohl', nämlich burch ben zu ftarten handel mit Staats= papieren, burch bas Borfenspiel, beffen immer unseligere Folgen er bereits im Jahre 1822 beutlich voraussah und in einem politischen Auffate, von bem noch Bruchftude vorliegen, bes Näheren befprach.

Damals war es, wo er sich für die Berfassung ber Schweiz begeisterte, weil diese unter allen neueren Berfassungen ber nordamerikanischen, die das Produkt freien Bolkswillens sei, in den Grundzügen am nächsten komme; wo er zur Besserung der deutschen Zustände unter Anderm vollständig freien Berkehr, Abschaffung der stehenden Heere, an deren Stelle im Nothfall das Bolksheer eintreten solle,

autonome Stellung ber Stäbte u. s. werlangte. Aus bem freien Triebe ber Nation muffe bie beutsche Einheit erwachsen, und die föberale Einheit aller beutschen Stämme, wie sie in ber Natur unseres Bolkes begründet sei, blieb stets sein ,politisches Programm.

Mit benselben Gefühlen bes Schmerzes, welche, besonbers in ber Zeit ber Demagogenriecherei, die gewaltsame Unterbrudung jeder freiern Regung in Deutschland in ihm bervorrief, betrachtete er andererseits die machsende herrschaft bes falschen Liberalismus und ber revolutionären, radicalen Ibeen, die, fagte er, fein anderes Riel verfolgen, als alle naturwüchsige Glieberung ber menschlichen Gesellschaft in einen großen formlosen Saufen von Atomen aufzulösen und ihr lettes bofes Spiel auf focialem Gebiet versuchen mer-Die sociale Frage wird die eigentliche Frage ber Butunft fein.' Das Streben bes mobernen Rabicalismus gebe barauf aus: ,an Stelle ber Religion ben blogen Cultus bes Genius einzuführen, die Ghe zu einem blogen Contract. bie Obrigkeit zu einer blogen Creatur bes fogenannten Bolkswillens, b. b. ber Kactionen und Rammermajoritäten zu machen, und bas Eigenthum bem fogenannten öffentlichen Wohl zur Berfügung zu ftellen' 1.

All' biesen revolutionären Bestrebungen gegenüber erklärte sich Böhmer ,für einen Streng Conservativen' und man hielt ihn ziemlich allgemein für einen schroffen Unhänger ber conservativen Partei, aber sein Conservativismus war boch von ganz anderer Natur, als der der meisten seiner conservativ sich nennenden Zeitgenossen. Das moderne constitutionelle Wesen war ihm freilich ,in innerster Seele verhaßt', aber keineswegs in dem Sinne, als wäre er ,ein Anhänger des modernen Absolutismus, ein Anhänger der absoluten Wonarchie' ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 28b. 1, 201, 447.

mefen, welche ben burgerlichen Freiheitsfinn und ben Bemeingeift und somit die ebelften Rrafte bes Staates labm legt; nicht weil er ben Rechtsstaat fürchtete, sonbern nur bekhalb', weil bas Conftitutionsmesen, wie es bermalen besteht, nichts Anderes als eine politische Luge ift.' . It es nicht eine Luge', fragte er, wenn man, wie bie Wahlen (ber Abgeordneten) gegenwärtig ju Stande kommen, von Majoritätsmahlen fpricht?' "Biel beffer', fcrieb er bezüglich bes constitutionellen Systemes bereits im Jahre 1834, ,wurben bie Dinge icon fteben, wenn alle mahlberechtigt waren und bann auch wirklich mablen mußten', und mit bieser Forberung verband er später die bes birecten Wahlrechtes, wobei er an bie Worte erinnerte, welche Napoleon am 29. Juni 1803 zu bem Burgermeifter Burichs gesprochen: Frankreich habe vielfache Erfahrungen ber großen Borzüge birecter Wahlen por benen burch Wahlcollegien gemacht. Bei ben erften entscheibe ein zuweilen irriges, boch meift gerades Urtheil über die Subjecte; die Bahlcollegien bagegen seien ber Tummelplat aller niedrigen Umtriebe. hier werbe bas wirkliche Berbienft gurudgefest und muffe conventionellen Berbienften weichen.' Durch Ginführung bes birecten Botums, fagte er, murbe ,unendlich viel gewonnen, indem eine Parteimajorität in bem alsbann wegfallenben Wablcollegium burch Ausschluß ber Anbersgefinnten nicht mehr ihre Ginseitigkeit ber gangen Bertretung aufpragen Weil bann jeber einzelne Stimmberechtigte fich ber unmittelbaren Wirksamkeit feiner Stimme verfichert halten burfte, murbe ein viel größerer Antrieb gur mirklichen Abaabe derfelben bestehen' 1.

Schon allein biese Forberung bes allgemeinen und birecten Wahlrechtes gibt uns ben Beweiß, wie sehr Bohmer bem Con-

<sup>\* 295, 1, 371.</sup> 

servativismus bamaliger Zeit vorausgeeilt mar. "Ich stehe", fcrieb er im Sahre 1845, ,für alle ehrmurbigen Guter ein, bie uns von ben Vorfahren überkommen, aber ich bin nicht in bem Sinne conservativ, wie jest fo Biele, bie ihren Confervativismus barein seten, Alles zu billigen, mas bie Regierungen thun. 3ch bin ein altreichsftabtischer Republikaner, und hatte barum von jeher mit bem mobernen bureaufratisch= militärischen Despotismus eben so wenig zu schaffen, als mit bem constitutionellen Bhrasenthum einer sogenannten liberalen Partei, die Alles, mas nicht in ihr Horn bläst, noch mehr anfeindet und zu unterbruden sucht, als es ber Absolutismus thun möchte.' "Hätte nur bie conservative Partei", äußerte er fich in bemfelben Jahre in einem Briefe an feinen Oheim, ben General von hofmann, ,ein bestimmtes Programm, ware nur Waffenbrüberschaft unter ben Confervativen! ein solches Programm nicht vorhanden, erscheint mir eben auch als ein sicheres Zeichen, in welch' ftark revolutionarer Strömung wir fteben. Wenn's logbricht, werben bie Regierungen meift elend zusammenfinken, und nach Berbienft, benn fie baben mit ben revolutionaren Beftrebungen faft überall coquettirt und nichts mit Plan geförbert, was beffere Gefinnung hatte erzeugen tonnen. Es ift mertwurbig, bag fie es meift mit ben Unzufriebenen, nicht mit ben Bufriebenen gehalten.' ,Die Gutgefinnten werben jur Beit, wenn's losgeht, ausrufen: Seht, es ist gerabe so gekommen, wie wir immer gepredigt haben, und barauf wird bas Urtheil ber Geschichte lauten: Mit eurer Prebigt mar Nichts gebient, weil ihr nicht gehandelt habt. Gottlob, in meiner Weise habe ich boch zu handeln gesucht und Zeit und Kraft ehrlich verwendet, und bas wird mich troften, wenn Alles zusammen= bricht.

Er wollte auch zu handeln und sein Bewußtsein von ber Solibarität ber conservativen Interessen zu bewähren suchen

burch Beförberung ber conservativen Tagespresse. "Aublicisten im guten Sinne bes Wortes", sagte er im Jahre 1845, "thäten uns in Deutschland so Noth, wo die öffentliche Weinung, deren Gewicht boch immer mehr in die Wagschale fällt, so vielsach von unwissenden oder käuslichen Zeitungsschreibern bestimmt wird. Wie ganz anders stehen in dieser Beziehung die Dinge in England, wo die ersten Männer in Kirche und Staat, Bischöse, hervorragende Gelehrte und Diplomaten auch für das weitere Publikum die Feder führen und es nicht unter ihrer Würde halten, in ihrer Weise für die Zeitungen zu arbeiten."

Die Wichtigkeit einer im conservativen Sinne geführten Bublicistit und Journalistit' war ihm nämlich immer klaver geworben, je mehr er bie Fortschritte breier Machte ber Zeit beobachtete: bes Nabicalismus, der jede naturgemäße Glieberung ber Gefellichaft zertrummern wolle, bes Materialismus, ber im gangen Universum feinen Winkel fur Gott und Beift mehr finde, und bes Industrialismus, ber alles haffe, mas feiner Ausbreitung als hemmenbe Schranke entgegenstehe. also die Kirche, die compatte Gutermasse und allen unbeweglichen Besit. ,Wir geben unvertennbar', fcrieb er, auf bem politischen und socialen Gebiet großen Ummälzungen entgegen, aber je größere Sturme uns bevorfteben, besto größer mirb unfere Pflicht zu retten, mas noch zu retten ift, und ber öffentlichen Meinung gum Compag zu bienen. Gin mirtsames Mittel bafur ift die Tagespresse. Möchten die Gutgefinnten bie Wirkung ber Preffe nicht unterschäten, und von ben Barteiführern bes Umfturzes lernen, wie viel Camerabschaft und Berbrüberung zu Stande bringen fann. Wie gern wurde ich ein conservatives Prefunternehmen, wenn ich baran auch keinen persönlichen Antheil nehmen kann, wenigstens namhaft unterstützen, falls sich nur bie rechten Manner bafur ausfindig machen ließen. Aber ba fehlt's.' Mit mehreren Freunden knüpfte er Unterhandlungen über bie Gründung einer kirchlich und politisch conservativen Zeitung an, die in Franksnrt, als dem dafür geeignetsten und wirksamsten Platze, erscheinen sollte', und es waren bereits gute Aussichten zur Gewinnung eines tüchtigen Redacteurs vorhanden und anssehnliche Summen gezeichnet, als die Sache aus Mangel an einem guten Berleger scheiterte !.

In jener Zeit maren es vornehmlich die Wirren in ber Schweiz, welche ihm allen Ausblick auch in die Rukunft Deutschlands' verbufterten und ,befonders beghalb von fo troftlofer Borbebeutung ichienen, weil bie legitimen Machte bieselben ohne alle Ginsprache sich entwickeln' liegen. ,Was bort vorgeht', sagte er, nennt man Freiheit, ich nenne es Rechtsperletzung, Revolte, die keine mabre Freiheit für Alle ertragen will.' Mit Hinblick auf die von ber radicalen Partei in ber Schweiz im Anfange bes Jahres 1845 vorbereiteten Freischaarenzuge schrieb er an Hurter: "Auch die Schweizer icheinen unfabig, freie Berfassungen zu ertragen. Sie werben bafur bugen muffen. — Bas ift bas für ein bummes Geschmät, bag in ben Cantonalgesetzgebungen nichts gegen die Freischaaren stehe? Das ift ja gang natürlich, benn biefe Lehre gehört in's Bolkerrecht. Beim Battel wirb sich's finden. Die kein Waffenrecht haben, heißen, wenn ich mich recht erinnere, le parti bleu; ihnen wird auch kein Rriegsrecht gegonnt. Staaten, die ohne Rrieg folche Freiichaaren ichuten, find Barbaresten. Das Traurigfte bei ber Sache ift bie gangliche Apathie ber Rachbarn' 2. ,Wie konnen noch', fragt er im Marx 1845 einen befreundeten öfterreichi= ichen Diplomaten, bie Berren vom fogenannten Legitimitats= princip auf eine Zukunft hoffen, die das radicale Treiben in ber Schweiz ruhig sich entwickeln laffen? Von dem

¹ 8b. 1, 273—274. ² 8b. 2, 403.

.

7

- 1

7.

Borgehen ber Freischaarenbanden in der Schweiz erwarte ich die schlimmste Nachfolge in Deutschland und Desterreich, und insbesondere dieses könnte in Italien früh oder spät die Frückte verkoften, welche aus der schweizerischen Aussaat reisen werden. Italien, so weit ich es kenne, hat für solche Aussaat den frucktbarsten Boden. War es doch, früher wie irgend ein anderes Land, die Heimath der Condottieri. Was dort ein entschlossener Parteihäuptling vermöchte, läßt sich gar nicht berechnen. Das Recht geht zu Grunde, weil diejenigen, die es schützen sollten, stumme Hunde geworden sind.

Alls bann bie Zeitungen von ber schmachvollen Rieber= lage ber schweizerischen Freischaaren Runde brachten, mar er mit innigfter Freude burchschüttert', und ichrieb am 4. April 1845 an hennes in Maing: Danken wir Gott, bag in Luzern einmal bie gerechte Sache gesiegt hat und bie alte Ehre unbeflect und ununterdrückt blieb. Aber wie wird es nun weiter geben?' Und fpater: Bravheit und entschiebene Gesinnung spreche ich benen, die bem radicalen Treiben widerstanden, gewiß nicht ab, aber ich fürchte, es wird an rechter Organisation und rechter Führung fehlen, wenn, wie vorauszusehen, ber Rabicalismus seine Angriffe, und zwar verstärkte, erneut. Die Rudwirkung ber Schweizer Sachen auf uns wird fehr bebeutend fein, benn ber öffentliche Beift hat sich mahrhaftig nicht gebessert. Auf Defterreich fete ich für bie Schweiz gar teine hoffnungen', benn ,in Defterreich fehlt's an Ropf und an Geld, und man ift felbft fo faul, baß man nach Außen nicht wirken kann, wenn man auch Luft hatte.' "Bom Geifte in Deutschland tonnte bie Haltung unserer Zeitungen zeugen, die entweber charafterlos ober bem Radicalismus gunftig mar' 1.

<sup>1</sup> Bergl. Bb. 2, 412, 413, 415, 416.

Sa, lieber Böhmer, Sie haben Recht', ichrieb ihm am Weibnachtsabend 1845 ein militärischer Freund von hober Stellung, ber öffentliche Geift ift in Deutschland schlechter geworben, und wir werben nicht bloß unsere eigenen Gunben seit 1815, sondern auch delicta majorum abbugen muffen und unfere nächsten Loofe werben fein: Stragenrevolutionen und anarchische Buftanbe, falls biefe bemeistert merben, all= gemeine Apathie, mahrend welcher bann ber revolutionare Maulmurf im Stillen weiter arbeiten wirb.' Bohmer mar gang berfelben Ueberzeugung', aber, bemerkte er, bie fogenannt geordneten Mächte tragen an bem revolutionaren Geifte und ber kommenden offenen Revolution die mesentlichste Schulb. "Immer zu bedenken", schrieb er im August 1847, "wie gräulich Deutschland besorganisirt murbe. Seit Jahrhunderten burch Landeshoheit ber Stände und burch Reformation, in neuester Zeit burch Napoleon und ben Wiener Congreß. benn nicht natürlich, wenn in ber Nation eine Reaction bagegen entsteht, wenn biese endlich selbst sich helfen will? Ift's ein Wunder, wenn bies auf flegelhafte, ungeschickte, thorichte Beise geschieht? Bas leiften benn bie Regierungen ber Nation als Ganges burch ihren Bunbestag? Man muß boch wahrlich sagen, so viel wie nichts, und zwar nicht bloß aus "Kantonligeist", sonbern wefentlich auch baber, weil bie Regenten weber Rraft, Muth, Willen und Burbe haben' 1. Darum wird auch', wieberholte er im September besfelben Sahres, wenn bei uns die Revolution zum Ausbruche kommt. teine Rraft vorhanden fein, fie zu zügeln, fich ber in ihr fich offenbarenben großen Ibeen so zu bemächtigen, bag fie ber Nation zum Seile gereichen; es wird vielmehr Alles ohne Leitung und Führung bleiben und bemgemäß in gräuliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> %b. 2, 501.

Anarchie ausarten. Was wird bann babei ber Einzelne, einsam Stehenbe vermögen? Duftere Aussichten!

In dem schmählichen Ausgange des Sonderbundskrieges, in "dem schmachvollen Fall der Urschweiz", hatte er "nur das Vorspiel dessen gesehen, was sich in Deutschland dis zum fünften Act weiterspielen und das blutigste Ende sinden" würde, ja er hatte daran am letzten December 1847 sogar die Frage geknüpft: "Sollte man nicht meinen, daß hier (in der Schweiz) thatsächlich sestgestellt sei, was man den Versicherungen der Umstürzer nie geglaubt hätte, daß nämlich jene alten Grundvesten, auf denen so lange die europäische Menschengesellschaft beruhte, morsch geworden, nicht mehr kraftvoll sind, gegenüber einer neugewordenen Zeit?"

Schon wenige Monate später, im März 1848, erfolgten die Stürme, die er so oft vorausverkündigt hatte, und die Anarchie erfüllte ihn derart mit Kummer und Furcht, daß er sogar mit dem Gedanken umging, nach Amerika oder Australien auszuwandern. "Die Gesammtkraft der deutschen Regierungen am Bund", schrieb er um Mitte April, "ist vernichtet; die Kraft der einzelnen Regierungen in den Ländern ist doch noch die einzige Kraft, die vorhanden ist, obgleich äußerst geschwächt und nun doppelt bedroht durch die Umgestaltungen der Repräsentation, die in den einzelnen Ländern vorgenommen worden, und durch die bevorstehende Nationalversammlung."

"Der Charakter, ben biese tragen wird, kann nun einigers maßen nach bem Vorparlament beurtheilt werden, welches in ber Majorität gemäßigt gesinnt war, aber ohne alle Ueberslegung handelte und, eingeschüchtert von einem Haufen Wühler, lauter radicale Beschlüsse faßte."

"Wird biese Nationalversammlung ein neues Centrum bilben können? Ich glaube nicht, benn von ihrer ganz bem

<sup>1 286. 2, 508.</sup> 

Zusaul preisgegebenen Zusammensehung abgesehen, besitt sie ja gar keine Organe der Wirksamkeit, und ist zu schwach, um eine Departementaleintheilung nach Art der französischen in Deutschland durchzusühren. Dieß könnte sie nur in eine m Falle, wenn nämlich die allerertremste Partei Herr würde, die allein fest weiß, was sie will, deren Willen aber nur in der vollständigen Zerstörung alles Borhandenen besteht. Der Wahrscheinlichkeit nach setzt sich also der anarchische Zustand noch fort. Auch kann es leicht zu Conssicten zwischen der Nationalversammlung und den einzelnen Ländern kommen, die dann in's Unbestimmbare weiter führen.

"Sollte aber auch ein Ruhepunkt herbeigeführt werben können, so ist dies sicher nur ein solcher, wie ihn etwa Frankreich unter Ludwig Philipp fand. Die nachwachsende Demoralisation ober, wenn man will, Organisation des durch die zunehmende Verarmung verzmehrten vierten Standes wird zuletzt doch alles wieder umstürzen."

Diese Zustände sind mehr ober weniger in ganz Europa dieselben. Europa, einst frei und groß durch die Trennung der geistlichen und weltlichen Macht, wird, nachdem die erstere durch die Resormation, durch den Polizeistaat und allerdings auch durch die Wissenschaft gestürzt ist, nunmehr in Anarchie und Berarmung versinken und sein Principat verlieren. Im Ganzen scheint dies gewiß. Wann für jede einzelne Phase die Stunde schlägt, ist unsicher. Letzteres hat auch der große Seher der Neuzeit, Görres nämlich, nicht gewußt.

"Wer etwas zu verlieren hat und Ruhe und Freiheit liebt, müßte beshalb sich und sein Bermögen nach Nordamerika retten, wo allein jene Güter noch auf längere Zeit gesichert scheinen."

"Ich hatte bazu, wenn auch unter großen Opfern, heute noch die Mittel. Aber es fehlt mir an der Energie und an

ber nöthigen Kamerabschaft. Denn allgemein herrscht nur Beftürzung, unter zweifelhaften Hoffnungen leben bie Meisten nur noch von Tag zu Tag und wagen es nicht, die Consequenzen aus den Bordersätzen zu ziehen, die ihnen jedes Zeitungsblatt zuruft.

Hatte er ,in jüngeren Jahren nach Nordamerika geblickt, als dem Lande der Freiheit, wo ein praktischer Wirkungskreis sich leichter finden ließe', so blickte er ,jest dorthin, als nach einem Zusluchtsort der Ruhe für die noch übrigen Lebenszjahre', aber es drängte sich ihm doch bald die Frage auf, was soll ich dort, ,wo doch unsere Gewohnheiten fremd sind und unser Gelerntes nichts mehr gilt?' ,Ich will keine andere Ruhe, als nur die: arbeiten zu können, und was sollen meine Arbeiten in Amerika?' ,Ia, wären wir Natursforscher, oder hätten wir', fügt er bitter hinzu, ,tanzen und geigen gelernt, so könnte man uns in der ganzen Welt brauchen' 1.

Doch was nun? Ich hätte keine Furcht vor ben Stürmen, wenn ich noch jung wäre, ober wenn ich eine Aussicht auf fernere Wirksamkeit sähe', "aber wie vergeblich wäre es, unserm verführten Bolke zu predigen, das doch nur benen folgt, die es tiefer in's Unglück führen! Auch haben wir ja nicht bloß die Verkehrtheit und Schuld letzter Zeiten zu büßen, sondern delicta majorum, die man nicht ungeschehen machen kann, und welche kein Theriak heilt' 2.

"Gewiß", sagte er im Juli 1848, "haben alle Baterlandssfreunde von jeher eine engere Bereinigung gewünscht, um im Innern Gemeinsames zu erzielen und nach Außen kräftiger bazustehen. Nun aber haben wir wachsende Anarchie im Innern und sind machtloser nach Außen! Alle Einsichtigen sehen den drohenden Untergang vor Augen und Niemand

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. 2, 517. <sup>2</sup> Bb. 2, 519.

weiß zu helfen! Und wie schmachvoll Alles von Frankreich gekommen. Weil ben Rabicalen ein Bankett untersagt worben ist zu Paris, haben mir nun schrankenloses Affociationsrecht! Bahrend sich bie Frangosen bes Uebermaßes schon entledigt haben, mubit fich bie Zerftorung bei uns immer tiefer ein. Man halt es für glorreiche Errungenschaft, ein Staats= gebäube zu bauen und zugleich ein Dutend Minengange, um es jeben Augenblick wieber in bie Luft sprengen zu tonnen' 1. Und im August: "Meine Stellung zu ben Ereignissen ist bieselbe, wie bie bes Erasmus zur Reformation. Mein höchster Wunsch ift, bag in ber Anarchie, bie uns machsend bevorsteht, die Sicherheit der Berson und des Eigenthums nur nicht ganglich untergeben moge'?. Die wachsenbe Anarchie offenbarte sich bann in Frankfurt am blutigen Barritabentage bes 18. September, an welchem er felbst in's Feuer gerieth 3.

Seit jenem Tage, "wo ber Meuchelmord im Namen beutscher Freiheit und Einheit Dolch und Sense geschwungen', gingen für ihn "auch die letzten Hoffnungsfunken auf irgend etwas Gedeihliches, welches sich aus der deutschen Bewegung entwickeln könnte, verloren'. "Es sind Jahre verslossen', besmerkte er im December in einem Briese an Guido Görres, seit Sie einst das Bild einer Mauer, in der kein Nagel mehr halten will, für verwirthschaftete politische Zustände gegen mich gebrauchten. Es kommt mir nun oft in den Sinn. Juletzt bei den Klagen des Journal des Debats, daß Frankreich keiner politischen Selbstconstituirung mehr fähig scheine. So ist's wohl auch bei uns' . Er überzeugte sich immer mehr, "daß das Parlament in keiner Weise die beutschen Geschicke zu leiten und zu lenken vermöge." "Wie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. 2, 514. <sup>2</sup> Bb. 2, 515.

**<sup>3</sup>** Bb. 2, 520. **4** Bb. 2, 523.

konnte man boch', fragt er, "überhaupt nur glauben, bie beutschen Berhältnisse ohne Betheiligung ber beutschen Machtshaber, wenn sie auch augenblicklich machtlos waren, regeln zu können? Schon baran muß bie Versammlung scheitern mit ihrem ganzen Werk.

In Form eines Briefes an einen Freund schrieb er im December seine näheren "Betrachtungen über bie bermalige Lage ber Dinge und beren Genesis" nieber.

"Glauben Sie boch ja nicht, baß hier (im Parlament) irgend ein klarer Wille bas Steuerruber lenke. Bersammlungen enthalten schon überhaupt so viel Sinne als Ropfe, wie viel mehr biefe unfere Reichsversammlung, ob Sie biefelbe nun nach ihrer Bufammenfetzung, ober nach ihrer Aufgabe betrachten. Diese geht auf Gemeinsames und Einigendes, aber ichon feit Sahrhunderten, gemiffermagen von jeher, mar Deutschland getheilt. Es besitzt baber für biesen Zwed weber Erfahrung noch Schule. Und nun gar bie Leute, welche aus allen Enben so plöglich und so zufällig hier zusammengeweht murben! Auch biejenigen unter ihnen, benen man als Ehrenmannern fein volles Vertrauen ichenken fann (und beren find glucklicherweise recht viele), möchten sich, wenn fie allein maren, nicht so leicht verständigen können: aber mit welchem Zusat sind sie vermischt von ber redlichen Beschränktheit burch alle Abstufungen ber Urtheilslosigkeit und Schiefheit im Urtheil bis jur außersten Bublerei und bem planvoll erftrebten Umfturz alles beffen, mas fteht, mas recht und heilig ift. Die Verwirrung wird aber baburch noch größer, daß fich um eine folche Berfammlung eine eigen= thumliche Atmosphäre bilbet, in welcher Bieles, mas in ber Wirklichkeit vorhanden ift, gar nicht mehr beachtet ober geradezu geleugnet wird, so bag bie Entscheidungen nicht nach klarer Einsicht erfolgen, sonbern nach falschen Vorberfäten, wo bann erft, wenn fie in's Leben hinaustreten, die Wirklichkeit Janffen Böhmer. Muszug. 14

Enttäuschungen bringt, aber wie kosibar bezahlte! Um nur auf Gins aufmerkfam zu machen, so ift man hier, indem man immer von ben 45 Millionen Deutschen spricht, bie weber vereinigt, noch überhaupt nur vorhanden find, so selbst= berrlich, es gang zu überfeben, bag bie europäischen Bolker eine Genoffenschaft bilben, in ber man feine Rachbarn beruckfichtigen muß, und man meint in ungetrübter Bolksmajestät bazusteben, mahrend England ben Gefandten nur officios empfängt, Frankreich ihm die verlangte Audienz und Ruß= land gar ben Eintritt über bie Grenze verweigert. Eben jo ist es mit Defterreich: ba merben Reichscommissare ent= fendet und die hiefigen Reichsminister auf's Tapferste interpellirt, mahrend man sich nicht eingestehen will, bag man bort nichts zu sagen hat. Sie seben also wohl, bag es nicht fo leicht ift, hier bie Gesammttenbeng aufzufaffen und bie Wahrscheinlichkeit für bie Butunft zu bemeffen. Sie burfen fich aber bie Leute mit ber Lösung folder Fragen gar nicht einmal allzu beschäftigt benten. Die Meisten sind bazu zu rob, zu fehr befangen im täglichen Drangen und Treiben ber Parteien, ju fehr getrubt von ber eigenen Stellung und bem, mas fie grollend im Innern tragen. Denn nicht bloß Reichscanarienvögel leben bier von Diaten, wie es auf einem Carricaturblatt heißt, sonbern auch Reichsraben, Reichsgeier und Reichshyanen.

"Ich will Ihnen aber nun meine Meinung sagen, so gut ich jetzt sie weiß. Fragen wir und: Wer hat benn eigentlich bie Bewegung gemacht und geleitet, die in Folge der Pariser Februarereignisse in Deutschland ausgebrochen ist, und zunächst in den Hauptstädten zwischen saulen, schwachen oder überraschten Regierungen und den erregten Wassen zu Abschlüssen sunter, so war es ohne Zweisel die alte liberale Partei, welche in den constitutionellen Kammern der süddeutschen Staaten die Opposition bilbete, und weithin verzweigt war.

Diese hatte, mas nun gekommen, icon lange vorher berechnet und angebahnt in ihren Zusammentunften, wie fie bieselben jährlich, aulett 1847 in Seppenheim gehalten hat. biefer Partei murbe bie beutsche Zeitung zu Beibelberg geftiftet und bas Vorparlament berufen. Die Ergebniffe übertrafen alle Erwartung. Im Augenblick jedoch, als man in ben Besitz ber Gewalt gekommen zu sein ichien, entstand eine Trennung in ber siegenben Partei zwischen ben gemäßigten Liberalen (ben Liberalconservativen, Neuconservativen, Constitutionellen ober wie man sie nennen will), benen es nun genug schien, und ben Rabicalen (ben Republikanern), bie viel weiter geben wollten. Diese maren aber bamals bie Schmaderen, jene bie Stärkeren, und gwar in foldem Mage, bag fie die Regierung glaubten in ben eigenen Sanben behalten zu können. Das war bie Zeit, in welcher General Fritz von Gagern (vielleicht ohne bag er felbft mußte weghalb) bem babischen Beere als Führer aufgebrungen murbe, ebe er nur noch aus nieberländischen Diensten entlassen mar. Doch kam bas, mas man bamals beabsichtigt zu haben schien, zu keiner Entwicklung, benn Gagern fiel als Opfer schnöben Berrathes, weil er bie alten Freunde feiner Partei ju glimpflich behandelte. Während nun bie Regierungen einzeln und gesammt wie gelähmt baftanben, versammelten sich die Deputirten zum Vorparlament. Aber auch die bisberigen Führer mußten in jenen Tagen ber Gahrung nicht gleich mas beginnen. Auch ihre Stellung hatte fich verändert, neue Menschen und neue Verhältniffe hatten fich geltend und bie Lage jest, ba gehandelt werden sollte, unsicherer gemacht, als mahrend bem Vorvarlament. Da man genöthigt mar, bie Berfammlung einstweilen zu beschäftigen, gab man ihr bie Grundrechte zur Berathung. Die beutschen Professoren fanben es nun zwar gang natürlich, bag man jebes Ding mit Erschaffung ber Welt anfange, allein bier ergaben sich 14\*

boch anbere Resultate, als man erwartet hatte. Gerabe bie Berathung biefer mehr speculativen Fragen erhipte bie Ropfe in Frankfurt, mahrend hinwieber auswärts bie Revolution bie Schranken burchbrach, innerhalb beren man fie festzuhalten beabsichtigte. In biefer Lage hoffte man fich burch bie Aufstellung einer Centralgewalt weitere Frist zu verschaffen. Auch jubelte bas Bolt bem Reichsverweser zu; aber nicht ohne Täuschung, benn ber Reichsverweser war mit keiner Macht ausgestattet. Er hat sich selbst eine Rull genannt. Run versuchte bie rabicale Bartei einen Schlag. wünschte bie Fortsetzung bes Krieges mit Danemark, um bort die Truppen fernzuhalten. Der gang gunftige Waffenftillstand murbe nun, um zur Fahne zu bienen, zu einem Verrath an Deutschland gestempelt. Zu Anfang Septembers fand die Zusammenkunft ber radicalen Baupter in Bafel statt. Es folgten am 18. Morb und Barritaben zu Frantfurt. Das, mas bamals beabsichtigt mar, miglang zwar, aber mehr wie früher fühlten nun bie Suhrer bas Unhalt= bare ihrer Lage. Was icon früher von Manchen (z. B. von Pfizer) angerathen mar, bie ganze Sache an Breugen zu übergeben, marb nun eifriger aufgegriffen und bie Berhandlung hinter ben Couliffen geführt. Durch bie neuesten Bermurfniffe in Berlin murbe indeffen ber Abichluß mehr erschwert, als burch ben bevorstehenden Rücktritt Desterreichs erleichtert. Ja, die Ausführung bes Planes mar ganz unmöglich, wenn nicht eine Vermittlung in Berlin zwischen Ronig und Stanben zuwege tam, welche ben erfteren ber öffentlichen Meinung wieder annehmbar machen konnte. Darum ging ber Prafibent Beinrich von Gagern selbst nach Berlin. Seine Anerbietungen scheinen Anfangs wenig Gebor gefunden zu haben. Man fürchtete in Berlin, bag ber ganze Plan unausführbar fei, man wollte bas Sichere nicht hingeben für das Unsichere, man wollte jest aus einem Rampfe nicht

zurücktreken, ben man dann später vielleicht mit geschwächten Kräften boch wieber aufnehmen mußte. Natürlich besorgte Preußen, daß auch nach bem Eingehen auf die von Gagern bargebotene Hegemonie unerwartete Wendungen eintreten könnten.

,Was nun erfolgen wird, ob man boch vielleicht in Berlin noch halbwegs sich mit Gagern einigt, ober ob man es auf die unerwartete Wendung ankommen läßt, muffen wir abwarten. Ich für meinen Theil nehme keinen Anftand, Ihnen ju fagen, mas ich für Deutschland's Reugestaltung möglich und baber auch für vernünftig halte. Gine gangliche Einheit hat Deutschland nie gekannt, es wird fich baber bieselbe auch jett nicht gefallen laffen. Die Baiern, Wirtenberger, Heffen, Sannoveraner wollen teine Preugen werden, sonbern bas bleiben, mas fie find, aber in einem einheitlicheren, populareren und wirksameren Gesammtverband, als ber beutsche Bund von 1815 gewesen. Wenn eine Reichs= versammlung geschaffen mirb, beren Mitglieber menigstens theilweise von ben lanbständischen Versammlungen gewählt werben, fo murbe ber Antheil ber Nation an ihren Geschicken gewahrt sein. In einem Staatenhaus murben bie Regierungen ber einzelnen Lanber vertreten fein unter bem Brafibium eines aus ben nachgebornen Fürften auf Lebzeit gemahlten Reichsvermesers, beffen verantwortliche Minifter bie erecutive Behorde bilbeten; Diffensfälle zwischen beiben Bersammlungen murben burch Austrage entschieben. Berfaffung murbe fich ben vorhandenen Zuftanben anschmiegen, mare allgemein verftanblich, murbe Defterreich nicht ausschließen und ließe sich im Gangen in wenigen Baragraphen faffen' 1.

"So faffen Sie boch wieber einige hoffnung', ichrieb ihm

<sup>1</sup> So weit bas unvollstänbige Brouillon.

um Mitte Dezember 1848 ein Freund aus Baben (bem er seine obigen Ansichten über die Möglickeit einer Neugestaltung Deutschlands mitgetheilt), ,daß Deutschland sich reorganisiren könne, daß nicht Alles der Anarchie oder dem Despotismus zur Beute fallen werde', worauf Böhmer erwiederte: ,Besser hossen als verzweiseln, sagt Göthe irgendwo, denn wer kann das Mögliche berechnen, aber meine Hoffnungen sind verzweiselt klein, und es könnte so kommen, wie Nieduhr prophezeit kat, daß wir den Despotismus segnen werden, wenn er unser Leben schützt, wie die Kömer den des Augustus segneten, nur würden in Deutschland dabei nicht einmal die Güter gesichert sein, welche den Kömern durch Augustus gesichert wurden.

"Tritt auch", fuhr er im Januar 1849 fort, jest in Deutschland wieder ein Stillftand ein, folgt auch ber furchtbaren Erregung wieber eine Zeit apathischer Rube, jo traue man boch biefer Ruhe nicht, benn alle Grund= lagen ber religiösen und sittlichen Orbnung sind auf bas Liefste erschüttert, nicht blog bei uns, sondern fast überall in Europa, bei und vielleicht noch weniger, als anbermarts, wo Großreichthum und Proletariat noch viel schlimmere Dimensionen angenommen. Denn ber mußte boch blind fein, ber nicht vorausfähe, bag ichließlich Alles auf Lösung ber socialen Frage austaufen wirb, bag biefe Frage bie eigentlich europäische Frage ift. Aber was haben wir burch sie und in ihrem Gefolge zu erwarten!' Und in einem Brief an Alexander Kaufmann vom 16. Januar: "Die Ursachen bieser (ber beutschen) Bewegung liegen natürlich in ber Bergangenheit, nicht aber in bem, mas mir Geschichte nennen. Von Anfang an mehr Egoismus und Anmagung, als Herz und Treue. Vote universel, bases les plus larges und bergleichen welscher Trug, gepfropft auf beutsche Fäulnif und Unverstand ber Fürsten wie ber Bolter. Bon

benen, die auf ber Buhne standen, mag Mancher etwas gelernt haben, beffer geworben ift mohl Reiner, ichlechter Mancher. . . Am 18. September standen uns solche Ruftanbe bevor, wie fie spater in Wien fich entwickelten. Daß sie abgewendet wurden, banken wir Schmerling und Peucker, ber Erfindung bes Wortes: Reichstruppen. Was jest bevorfteht, ift noch bunkel. Manche Entrepreneurs, welche an bem Gelingen verzweifeln und boch auch bie Anarchie nicht wollen, möchten unterkriechen unter ein königlich preukisches Raiserthum. Saubere Baterlandsfreunde, die damit anfangen, Desterreich binaus zu werfen! Gin folches Attentat gegen die Gesammtheit und Einheit ber Nation versuchte nie ber Bund. hoffentlich tommt von ben jest wieber gefräftigten Regierungen etwas Besseres und Vernünftigeres. Aber allerdings sind die Grundlagen ber Ordnung in Guropa allenthalben auf's Tieffte erschüttert. Manche Dejaniragabe ift als Grundrecht ausgetheilt. Ummalzungen burften bevorstehen, wie gur Zeit ber Boltermanberung, nur baf bie Barbaren nicht mehr von Oft ober West tommen, sondern bag sie aufwachsen aus bem Boben, zwischen unsern Fügen; ich meine jene schmutbebedte Schleppe bes Nationalkleibes, ben vierten Stanb' 1.

Wit richtigem Blicke sah also Böhmer schon bamals voraus, daß im Hintergrunde aller im engeren Sinne politisch genannten Krisen und Verwicklungen eine noch viel größere und in letzter Instanz entscheidende stehe, und seine Prophezeiung, bemerkt Jörg<sup>2</sup>, von der nachwachsenden Demoralisation, und zwar nicht nur in den untern Schichten der Gesellschaft, hat sich in den letzten zwanzig Jahren zweisellos reichlich erfüllt, sowie sich auch nicht verkennen läßt, daß diese Periode der deutschen Geschichte nach Böh=

¹ Bb. 2, 526. ² Hiftor. = pol. Bl. a. a. D.

mer's Voraussage das leibhaftige Seitenstück bes frangösi= schen Louis-Philippismus war.

Aber', fagte Böhmer in einem Briefe an feinen Freund von humbracht, ,auch bei ben trubften Aussichten, bie bas ganze öffentliche Leben bem tiefer Blidenben bietet, barf man nie einem Beffimismus ober einem Quietismus verfallen. ber ruhig die Sande in ben Schoof legen und, weil an= scheinend boch nicht mehr zu helfen, in aller Gemächlichkeit bie kommende Sundfluth abwarten will. Wer so benkt, ver= bient nichts Besseres, als daß er unbeachtet und unbeweint von der nächsten Woge verschlungen werde. Auch mir kom= men oft Stunden bes Rleinmuths und ber Bergagtheit, aber ich suche mich immer wieder zu ermannen und sauge ftets neue Rraft und Tröftung aus ber Betrachtung alles Großen und Eblen, mas vorbem gewesen, aus ber Erforichung jener Zeiten, in benen man weniger gefprochen, aber mehr gehandelt hat, und wo Kraft und That auch noch von wesenhaftem Einflusse mar.' ,Mein alter Zauberspruch: Ernste Arbeit hebt über bie Noth bes Lebens hinmeg und treue Freunde versugen die Mühen bes Tages, ift Gottlob noch heute mein Spruch, wonach ich handele, und er hat mir seine Wirkung noch nie versagt.

Er brachte bamals mitten in ben Wirren ber Zeit seine staussischen Regesten zum Abschluß 1, und suchte burch sie einen neuen "Baustein für die Zukunft heranzutragen, wenn auch in der Gegenwart Alles in Trümmer gehen sollte." "Je wahrscheinlicher", schrieb er, "mir Letzteres wird, besto größer mein Eiser von den noch vorhandenen Geschichtsdenksmalen für die Zukunft zu retten, was noch zu retten ist, Undere zu grundlegenden Arbeiten, die kein Revolutions»

<sup>1</sup> Bergl. oben S. 208.

sturm verwehen kann, zu ermuntern i, und selbst zu thun, wozu die Kraft noch ausreicht.' "Ich hoffe', heißt es in der Borrebe, worin er sich auch über bie Vorgange ber Gegenwart aussprach, burch biefes Wert ,für bie Gesammtheit etwas Rühliches zu leiften, und somit die Verpflichtung an dieselbe abzutragen, welche eine begunftigte Stellung mir auferlegte. Denn es ichien mir, bag unfere Vaterlandsgeschichte vor allen Dingen fo fest, wie es hier geschehen ift, auf die Thatsachen begründet werben muffe, wenn fie vollständig und mahr werben, und bann auch ihrem praktischen Berufe im Selbst= bewußtsein ber Nation entsprechen sollte. Dieser Beruf ift bei uns ein um fo größerer, weil icon fruh bie Entwicklung unserer Gesammtverfassung verkummerte, und weil in neuern Zeiten, mabrend aus bem Geifte, ober, vielleicht richtiger, aus dem Herzen der Nation neue Kräfte und Buniche aufkeimten, boch in ber äußeren Gestaltung bes Baterlandes, seit das Reich zerging, so Bieles nur die Wirfung frember Ginfluffe und Gewalten gewesen mar. Bas weiter bevorftand, konnte, wenn es nicht burch außere Gewalt erzwungen mar, eine Umgestaltung sein, bei ber Gin= sicht und Erfahrung, Mäßigung und Ordnung, Treue und Ehre möglicherweise ihre Rechte behaupteten; es konnte aber auch ein Sturm sein, der die Sinne verwirrte und die Leibenschaften entzügelte, bessen nicht zu berechnende Wirfungen bann für bas lebenbe Gefchlecht verberblich, für bas nachfolgende zweifelhaft maren. Es ist Beibes geworben, insofern daß menigstens die Gelegenheit gegeben murbe, aus bem Lettern zur Ersteren umzulenten. Wenige Wochen nachbem ich am Tobesbette bes großen rheinischen Gehers (Joseph von Görres) gestanden ?, ber bas Kommende ichon

<sup>1</sup> Bergl. bafür Näheres Bb. 2, 525, 528, 530. Bb. 3, 3.

<sup>2</sup> Bergl. oben S. 233.

vor breißig Jahren vorher geschaut und bafür rechtlos von Haus und Heimath vertrieben, bennoch unablässig, aber vergeblich, bas Wene Wene Tekel vor den Augen der Resenten und der Regierten an die Wand geschrieben hatte, begannen die Ereignisse, die zum Theil in meiner nächsten Nähe spielten.

Und nun folgt ein Epilog über das beutsche Parlament, ber an Schärfe der Gedanken und körniger Sprache in unserer ganzen Geschichtsliteratur kaum seines Gleichen hat, zugleich aber von der damaligen leidenschaftlichen Erregtheit Böhmer's in der Beurtheilung der Zeitvorgänge zeugt und in greller Weise seinen politischen Parteistandpunkt gegen Preußen, wie ihn auch viele seiner Briefe aus den nächstefolgenden Jahren uns kennen lehren, bekundet.

Dieser sein politischer Parteistandpunkt hatte sich seit 1837 immer schroffer entwickelt. Hatte er früher vorzugsweise den ehemaligen Rheindundsstaaten die Schuld beigemessen, daß die vaterländischen Dinge nach Abschüttelung
bes französischen Joches eine so traurige Wendung genommen, so verlegte er seit den Colner Wirren und der gleichzeitig mit denselben in Preußen ausgebrochenen Versolgung
der Altlutheraner den größten Theil seines Grolls nach
Norden und warf alle Schuld auf Preußen, welches den
ihm verhaßten Dualismus in Deutschland geschaffen habe
und die Aufrichtung eines tyrannischen Staatskirchenthums
erstrebe. In diesem Lichte nämlich erschienen ihm, wie wir
uns erinnern , die damaligen kirchlichen Ereignisse, und
seitdem galt ihm die nordbeutsche Monarchie als der Todseind
ber politischen wie der kirchlichen Freiheit deutscher Nation.

<sup>1</sup> Bergl. oben S. 294-295.

<sup>2</sup> Bergl. oben S. 269.

Preußen war und blieb ihm ,ber Pfahl in unserem Fleische', und auch ,als Rheinfranke', sagte er, ,kann ich mich mit den Borussen nie versöhnen.' "Wenn ich diese Fremden in den Rheinlanden so schalten und walten sehe wie in einer eroberten Provinz, die sie von ihrem sogenannten Mutterslande aus beherrschen, so blutet mir das Herz:

Wo nur Triglawa war bekannt Als schon ber Eblner Dom entstand, Das nennen sie bas Mutterland.

Bon borther strömen sie herbei Und schalten in dem Lande frei, Als ob's ihr rechtes Erbe sei.

Des Landes Gut, verthan ift's icon, Die Lochter fremben Freiers Lohn, In die Kaserne muß ber Sohn.

Uebrigens hatte seine politische Erbitterung, wie Jörg sehr richtig hervorgehoben, nichts gemein mit jenem ,banalen und oft brutalen Preußenhaß, verbunden mit fünftlicher Geringschätzung ber preußischen Macht, sonbern es mar ein mit Furcht und Respect vermischter instinktiver Wiberwille, was ihn gegen Preußen befeelte', und barum wuchs auch feine Erbitterung in bemfelben Mage, in welchem er alle feine Soffnungen auf die alten Reichsmächte, insbesondere bie Hoffnungen, die er ,für die Wiederbelebung beutschen Geistes auf Desterreich gesetzt hatte', hinschwinden sah. merkte es sich einmal im Jahre 1845 an, wie "peinlich" es für ihn sei, daß er geistiges Uebergewicht und ernstere Rich= tungen nur bei folchen antreffe, bie aus bem Sanbe ber Mark kommen', von beren Ansichten er sich aber als alter Reichsbürger und als Sohn eines taiferlich gefinnten Baters nicht verführen laffen' wolle.

"Mein Herz", schrieb er gegen Enbe seines Lebens, "hing von Jugend auf an Kaiser und Reich und barum an

Desterreich, wo ber natürliche Schwerpunkt alles bessen lag. mas ich vertrat ober vielmehr zu vertreten suchte, aber schon feit lange hatte ich teine rechten Soffnungen mehr' 1. Senes Lanb', sagte er schon im Jahre 1843 in einem Briefe an hurter, ift gang in ben hanben ber Juben, welche wie bie Würmer im Mas barin trabbeln, baran nagen, fo febr, baß es felbst nicht bie Rraft hat, ber Corruption seiner Berwaltung ein Ziel zu setzen. Wie weit biese geht, zeigt ber Postbeamte in Wien, ber keinen Gilmagenplat abgeben will, bis man ihn erft bafür besonders bezahlt hat, bis zum Kinanzminister Gichhof, ben man absehen mußte. Gin Staat mit einer solchen Unmasse Papiergelb ift wie ein Fieberfranter. Er ift immer trant, und nur bas macht einen Unterschieb, ob er gerabe einen Parorysmus hat, ober nicht. Glauben Sie benn, bag Defterreich fo paffir mare, trop ber Regentschaft, trot bem Alter bes Fürsten Metternich, wenn es fich regen konnte? Defterreich kann nur von bem Tage an handeln, mo es, wie Spanien, keine Rinfen mehr bezahlt und fagen kann: Das Papiergelb ift Papier. mare eine Revolution, in ber bie einzelnen Staaten bes Raiserreichs auseinander fallen und bann bie Hoftammer, welche alle bie Schulben gemacht hat, ber herr Niemand ift. Aufrichtig gefagt, traue ich bem ganzen Wiener Raufmannsftanbe nicht. Er hatte unter Gichhof's Bermaltung zu große Leichtigkeit sich mit fictiven Werthen zu verseben. Wie mag ba geschwindelt worden sein! Sollte es nur einen Benmuller geben? Diefer betrügerische Bankroutier ift mit einem Regierungspaß nach England, weil er zu viel mußte, als bag man es magen tonnte, ihm ben Prozeß zu machen. Wie ich von herzen gefinnt bin, wissen Sie. Aber ich mache bie Augen gern auf. 2. Im Jahre 1845 mahnte er abermals:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 8b. 3, 413. <sup>2</sup> 8b. 2, 341.

Traue man boch nicht auf bas herzfaule Desterreich. im Frieden einen Gichhof an die Spitze ber Finanzen stell= ten, dieselben werben im Krieg auch wieder einen Mack an bie Spite bes heeres ftellen. Dag boch Jemand biefe Berbaltnisse einmal, NB. in Liebe, rugte. Die Banegprifer wiegen nur tiefer in ben Schlummer' 1. In Desterreich ist viel gefündigt worden, nicht erft feit Metternich, sondern feit Jahrhunderten, in benen man nach und in Folge ber Reformation rein negative Richtungen einschlug und über bie eigene Stellung fich burch bie faiferliche Burbe taufchte, bie boch leer war. Die hofregierung war elend. Die verschie= benen roben Nationalitäten, icon nicht mehr gebunden burch Einheit ber Rirche, hatten vielleicht burch beutsche Cultur vereinigt werden konnen, aber biefe mar feit dem breißig= jährigen Krieg versunken, und von ihrem Wieberermachen sonderte man sich ab. Wie ganz anders mar boch bas Berhältniß Desterreichs zu Deutschland im letten Sahrhundert ber Babenberger, wo bort beutsche Dichtung blubte, wie nur trgenbwo in Deutschlanb' 2.

Es war ein häufiges Thema seiner Klagen, daß man in den leitenden Kreisen in Wien alles Verständniß auch von der praktischen Wichtigkeit deutschgeschichtlicher Studien versloren zu haben scheine. "Dort steht nur noch", äußerte er sich, "die Schreiberei der Bureaukraten und Journalisten in Ansehen", und ermahnte darum seinen Freund Suido Görres, er möge sein Lied auf die "Schreiber":

Ihr Geist die Ganseseber, Die Atten ihr Revier, Ihr herz wie altes Leber, Ihr himmelreich Papier' u. s. w.

nach Wien schicken, ,wo außer bem Schreibergeist tein an=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. 2, 400. <sup>2</sup> Bb. 3, 413.

berer geförbert merbe, es fei benn etwa noch ber Banfeleber= paftetengeift' 1. In ber Regierung', klagte er im Sahre 1845 nach einer Reise in Desterreich, ,fehlt's an Geist und Leben, und boch ift gewiß bie Zeit nicht mehr fern, wo man burch die Ereignisse belehrt werden wird, daß vor Allem geistige Rrafte bem Staatswesen Noth thun. Aber die Ginen sehen nicht und die Andern wollen nicht sehen, und machen es wie Bogel Strauß. Es wird übel enden.' "Es ist boch curios, daß in der Hofftudiencommission, der obersten Unterrichtsbehörbe für so viele Millionen, fein einziger Mensch fist, beffen Namen bie Wiffenschaft tennt. Im öfterreichi= ichen Beobachter fand ich gange Columnen über Hofintriquen in Liffabon, und gang hinten taum feche Beilen über Deutsch= land! 2 ,Die Unfähigkeit wird bort schon herkommlich im Frieden wie im Krieg.' ,Die Defterreicher find Defterreicher', fagte er im Jahre 1852 in einem Briefe an Ropp, Jefen Sie boch bas fehr merkwürdige Buch von Schonhals über ben italienischen Krieg. Rein einziges Mal wußten sie einen burch Tapferkeit ber Solbaten gewonnenen Sieg zu verfolgen, jedesmal ließen fie fich burch Waffenstillstanbsverhandlungen ober trügerische Waffenstillstandsbebingnisse binhalten. und als ber Berrather Carl Albert am Spatabend ber Schlacht von Novara (mas, wie ich glaube, bisher noch gar nicht bekannt mar) als angeblicher viemontesischer Oberft personlich in ihre Hande fiel, ba visirten fie ihm ben Bag, statt ihn in's Mailander Kastell zu sperren! Und so haben fie es auch in Olmut gemacht'3.

Gleichwohl faßte er nach ben Revolutionsjahren für eine Zeitlang neue Hoffnungen; auch er brauchte bas Schlag-

¹ 8b. 1, 214.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 8b. 1, 282. 8b. 2, 425, 422-423.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> 28b. 3, 71.

wort vom ,neuen Defterreich' und versprach fich insbesondere von bem befferen Beifte, ber burch bie einsichtige und hoch: berzige Thatigkeit bes Grafen Thun in bas öfterreichische Unterrichtswesen gekommen, reiche Früchte für bie Butunft. Bebeutend und erhebend ift ber Beruf', schrieb er im April 1856 seinem Freunde Afchbach in Wien, bem öfterreichischen Raiserstaat in seinen vereinten Boltern, vom Standpunkt beutscher Bilbung aus, zu historisch = politischem Betrachten und Erzählen Sinn und Mund öffnen zu helfen, und fo in ber betreffenden vaterländischen Literatur zu einer Wieber= herstellung bes burch ben Norbosten bebrohten Gleichgewichts mitzuwirken. Denn Bayern, welches concentrischer gelegen, auch Schwaben, Main = und Rheinfranken vereinigend, biefen Beruf eigentlich zunächst hatte, vermag ihn, wie bie Erfahrung lehrt, eben nicht zu erfüllen. Anderwärts läft bie Rleinstaaterei nichts aufkommen, sei es nun wegen ihrer Enge, ober weil fie bie erregteren Beifter zu landesfremben Barteiverbindungen hinaustreibt. Aus ber Stiftung hiftorischer Stipendien habe ich mit ungemeiner Befriedigung geschlossen, bag die bortige Regierung die Wichtigkeit bieses Berufes nicht nur anerkennt, sonbern auch bas rechte Mittel au finden weiß, um ihn au forbern. Moge ber Ihnen bei biesen Bestrebungen zugewiesene Antheil fruchtbar merben!" 1 Wo er nur konnte, war er personlich und in seinen Werken und Briefen thatig bafur, ber bortigen historischen Forschung bie rechten Wege zu weisen, und bie innige Ausammengeborig= feit Desterreichs und Deutschlands hervorzuheben 2. Das Nationalgefühl, ich meine, ber besonbere politische Stanbpunkt im subwestlichen Deutschland, geht mehr und mehr unter burch politische Fremb = und Imerawirthschaft. So

<sup>1 28</sup>b. 3, 179.

<sup>2</sup> Bergl. oben S. 205-207.

muß man benn seine Hoffnungen nach Oesterreich übertragen, wo ber kaiserliche Standpunkt noch heute der natürliche ist, dem Keiner so leicht sich wird entziehen können'; "nur in Oesterreich kann, wenn irgendwo, mein Standpunkt fortleben, und ich klammere mich an das neue Oesterreich mit meinem besten Hoffen sest.' Als er aber im Jahre 1858 das "neu erstandene' Oesterreich auf einer Reise aus nächster Nähe kennen lernte, mußte er sich gestehen, daß er "von Neuem um eine Lieblingshoffnung ärmer geworden', und je größer seine dortige Enttäuschung, desto herber wurden nun seine Urtheile über die dortige "Wirthschaft".

Die fremben Berufungen', ichrieb er nach feiner Rudtehr aus Wien an Oberft von Krieg, "und ber beffere Un= terricht find ein bebeutenbes Ferment, bas fünftig Früchte bringen wird. Im Uebrigen hat sich nicht so gar viel geändert, ist ja boch auch die lebensluftige, nirgends ernste und tiefe hauptstadt biefelbe geblieben. Die Ende Decembers 1851 aufgestellten Grundfate für bie Neugestaltung follen icon ziemlich wieber aufgegeben fein. Mit ber Gemeinbeordnung. wollte man anfangen, aber bem Projecte Bach's fette ber Reichsrath ein anderes gegenüber und ber Kaifer, ber bazwischen nicht zu entscheiben weiß, läßt beibe liegen. Unterbessen werden alle Gemeindestellen nur provisorisch besett und die Verwirrung wächst. Bach und Bruck sind Feinde; biefer, ber fich herrschaften tauft, mabrend er bie Reste bes Staatsguts veräußert, von ben Patrioten wenig geachtet. Uebel gefühlt werben bie vielen Franzosen an ber Spite ber Gifenbahnen, von benen nun ber Berkehr und Taufenbe von Menschen abhängen. In Ungarn murbe man bie verlorene politische Freiheit eher verschmerzen, als die Bebrohung ber Sprache, die man besorgt, ober zu besorgen

<sup>1 9</sup>b. 3, 243.

porgibt. Dazu bie Unzufriedenheit mit bem Concordat, qu= mal bie Beiftlichkeit gar nicht befähigt sein foll, sofort bie ihr zugebachte freiere Stellung zu behaupten. Fur bie Complimente, die man ben Stalienern macht, erwarten Berftanbige nur Undank. Der Raiser bekummert sich nicht um die Civilverwaltung, fonbern blog um die Armee, und biefe Sorge besteht bann wieber in nichts als im Erercirenlaffen hungernber Solbaten, bie jeben britten Tag auf bie Bache muffen, an ben zwei andern Tagen aber gebn Stunden ererciren. Die Offiziere haben maffenweise ben Abschied genommen und unter ben Solbaten ift eine Sterblichkeit wie im Kriege. Man hat mich versichert, daß die Armee heute burchaus nicht mehr bas ift, was sie noch vor ein paar Nahren mar. . . Die Finanznoth und bie baraus folgenbe Kinangfcminbelei haben für ben gangen Charatter ber Bevölkerung (Wiens) bie übelften Folgen gehabt. Millionen beträgt bas Deficit, unendlich sind die Kinangoperationen, hier Berarmen, bort schnelles Reichwerden und umgekehrt, Lotto und Lotterie an allen Ecken angeschlagen, Theater, Mufit, Tang, Lieberlichkeit und Glend bunt gemischt' 1. Und an Hurter schrieb er: "Der Offizierstand ist (in Defterreich) theils fehr gemindert, theils burch neuen Ginschub auf bem Wege ber Protection auch fonst verschlechtert worben. Bei unzureichender Roft werben bie neu eintreten= ben Solbaten mit Ererciren fo febr angestrengt, bag bie Sterblichkeit ben Berluften eines por bem Feinde ftebenben heeres gleichkommt. Und boch ift es bie Armee, bie Defter= reich gerettet hat und es erhalten muß! Ich habe barüber viel Einzelnes erfahren, gefeben aber habe ich, bag eine jum Grerciren ausgeruckte Truppenabtheilung bei ihrer Rückkehr um 2 Uhr Nachmittags einen sehr großen Theil ihres

<sup>1 286. 3, 269-270.</sup> 

Bestandes auf Stunden weit als traineurs hinter sich hatte, ob aus Schwäche ber nicht gehörig genährten Leute, ober weil man ihnen Schuhe gegeben hatte, in benen sie nicht geben konnten, weiß ich nicht. Gin mit mir fahrender Linzer Berr fagte, als ich meine Verwunderung über biefe noch nie gesehene Erscheinung außerte: "Es find halt Retruten! Wie wird es nun gehen bei bem Kriege, ber unvermeidlich bevor= zustehen scheint, und von bem wir nicht wissen, wo er enben wird? Freilich, meinte ein Sachverständiger, baf ein Krieg für die Tüchtigkeit bes Heeres bei bem guten Willen ber Mannichaft mirten werbe, bag er aber balb zu munichen sei, bamit bas Heer nicht noch tiefer sinke. Ich aber, ber zu Beforgniffen geneigt ift, bente mit Schrecken baran, mas Bernhardi in Toll's Leben von ben Desterreichern 1813 vor Dregben fagt, mo fie nach funf Tagen Kelbaug feine Schube. fein Brod und keine Munition mehr hatten' 1.

Der italienische Krieg bes nächsten Jahres zeigte leiber, wie sehr biese Besorgnisse begründet waren. In Italien', schrieb er am 7. Juli 1859, "gehen nun die Dinge so, wie ich so oft vorausgesagt habe, seitbem ich im vorigen Herbst einen Einblick in die Zustände Neu-Desterreichs gewonnen, der mich mit tiesster Betrübnis erfüllte. Wöge man nur in Zukunft in Desterreich heilsame Lehren aus der Bergangenheit ziehen! Die Habsburger hatten überhaupt nur drei militärische Regenten: Rudolph I., Albrecht I. und Lupold († 1326), und was noch schlimmer, sie waren in ihren Kriegen nur selten einsichtig oder glücklich genug, tüchtige Feldherrn an die Spize zu stellen's. Er machte seine Bestrachtungen darüber, daß der enggezogene Hosstreis, der in Desterreich die Regierung in der Hand halte, wohl hinreischende Keckheit gehabt habe, den Krieg zu eröffnen, was er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 98b. 3, 282—283. <sup>2</sup> 98b. 3, 296.

lobe, aber nicht Einsicht und Hochsinn genug, um in einem Fall, bei bem es sich boch nicht um Etiquette, sonbern um bie Eriftenz handelte, befähigte Manner an die Spite gu ftellen. Wie kounte ber von allen Seiten gerufene Benebek Obercommandant werben, ba er ja nur ein Burgerlicher war! Aber nicht einmal ben alten Beg, ber boch wenigstens einigen Ruf hatte, stellte man an bie Spite, sonbern ben ganz unfähigen Giulay. Und felbst als ber nicht mehr bei= behalten werben konnte, tappte man unsicher, und ließ sich bei einem nur nominellen Obercommando im Aufmarsch schlagen! Jest scheint man völlig rathlos zu fein, ober vielmehr: es balanciren sich bie Parteien, so bag man nicht rechts und links weiß, und auch nicht vorwärts, mährend natürlich bie Zustande sich mehr und mehr besorganisiren. Dieft muß Rudwirfungen aus bem Bolte hervorrufen. 3ch bente, daß die finanzielle Zerruttung, die benn boch großen= theils auch nur vom Sof verschulbet ift, die Sandhabe bieten werbe, um in irgend einer Beise andere Buftanbe berbeiguführen' 1. "Hätte man sich nicht 1848 und 1849 gar zu fehr bie Finger verbranut, fo murbe ich bermalen in Defterreich eine Revolution für fehr leicht möglich halten. Finanznoth und ber Finanzscandal (besonders auch mit ben 110 Millionen) liegt offen, die Regierung ift in ber Art geschlagen, bak ber Borwurf nur bie Führer trifft, - -Berfprechungen sind gemacht, welche die kleine Gefellschaft von Hofleuten und vornehmen Intriguanten, die bisber ben Bolnglotten = Staat regierten, allem Anschein nach nicht zu erfüllen vermogen. Um Enbe muß bei biefer Wirthichaft Jeber, ber noch etwas zu verlieren hat, für feine Erifteng besorgt sein und baran benten, sich felbst zu helfen, wobei boch, wie wir wiffen, nicht viel herauszukommen pflegt.

<sup>1 286. 3, 299.</sup> 

Dieses murbe Alles noch viel mehr auffallen, wenn nicht die allgemeine Infragestellung ber Dinge und fo viele Zerruttung anbermarts bas Grelle bes Schauspiels milberten burch aleiche Misere' 1. Nachbem er bie Schrift bes Grafen Brandis , Ueber bie Neubilbung ber vaterlandischen Landes= vertheibigung' gelesen, bemerkte er, es komme barin gang bei= läufig por, bag bie im italienischen Rrieg ,ben Landesvertheibigern gelieferten ararialischen Rammerbuchsen meift gar nicht losgingen, weil bie Schlöffer ausgelaufen maren und bie Munition ausgezeichnet schlecht. , Bas foll man', fragt er, dazu fagen? Gin Land, bas auch in ber höchsten Noth, in ben wichtigsten Bezügen so nichtswürdig verwaltet wird, muß immer tiefer finten. Ihm broben Berftuckelung, Unter= jochung, innere Revolution' 2. "Gelesen habe ich zulett bie Geschichte bes italienischen Feldzugs von 1859 burch ben preußischen Generalstab, eine recht auftändige und gute Arbeit. Man fieht wohl die Scheu, durch Tadel zu verleten, wie man fie sonst an ben Berlinern nicht gewohnt ift, aber bie ganze elende Führung ber Defterreicher tritt eben boch beutlich genug hervor. Bur Zeit bes Krimfriegs, als Defterreich die Armee in Galizien aufstellte, sind bort 30,000 Mann in Folge schlechter Nahrungsmittel am Typhus geftorben. Satte man fich bas zu Bergen gezogen, fo hatte man 1859 beffere Anstalten gehabt, aber die vornehmen herren, die bort regieren, haben es wohl wenig beachtet, und biese Nachlässigkeit toftete bann ein Königreich' 3. ,Alles, mas man fich jest in Berlin zur außersten Gefährbung Deutschlands herausnimmt, ift boch eigentlich auch 1859 perloren worben' 4. Ach, klagte er mahrend einer schweren Rrankheit im Jahre 1860, als er fich bem Tobe nahe glaubte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 986. 3, 310. <sup>2</sup> 986. 3, 321, 322.

<sup>\* 98</sup>b. 3, 392. \* 98b. 3, 388.

, die Geschicke Desterreichs durchschneiben mir das Herz. Dort hat man seit dem Congreß von 1815 ein Attentat begangen gegen den menschlichen Geist, was nicht ungestraft bleiben kann und sich rächen muß. Aber den Trost behielt er bei: , der Kern des Volkes ist dort noch gut und tüchtige, und diesem Bolke, dessen Vorzüge vor den "kalten" Norddeutschen er so gern rühmte, blieb er bis zu seinem Ende mit innigester Liebe zugethan.

Auch ber bayerische Bolksstamm, "ein ächter beutscher Kernstamm", besaß von jeher seine volle Zuneigung, wie er benn selbst ber Rheinpfalz entstammte und bem Lande als einer der höchstbesteuerten Grundbesitzer angehörte. Biele Jahre lang widmete er sich der Erforschung bayerischer Geschichte, für die er durch Beröffentlichung neuer Quellen, durch seine Regesten Kaiser Ludwigs und insbesondere durch seine Wittelsbachischen Regesten eine unvergleichliche Grundslage legte, einen unentbehrlichen Schlüssel bot. Mit diesen Werken wollte er "vor allem die Liebe zur Geschichte des Stamms wecken und durch die geweckte Liebe Einsicht verbreiten über die Stellung, welche Bayern in der Gegenwart einzunehmen habe."

Doch schon frühzeitig äußerte er in Folge ber "surchtbaren Mißgriffe' ber Regierung seine Besorgnisse über die Zukunft des Landes und es wurde ihm ,in wachsendem Grade durch die Wendung der bortigen Dinge eine ebenso bittere Enttäuschung bereitet, als durch die innere Misere des Kaiserstaates. Was ihn zunächst betrübte, war die Wahrnehmung, daß die Regierung die einheimischen geisstigen Kräfte weder weckte, noch unterstützte. "Honor alit artes, schrieb er im Jahr 1839, "aber zu diesen artes rechnet man dort nicht die vaterländische Wissenschaft. Alles wird ber Kunstwuth geopsert, und einheimische Wissenschaft kann

<sup>1 286. 1, 391.</sup> 

bort nicht gebeihen, so lange man, mas verbiente Manner, 3. B. Huschberg, leiften, so völlig ignorirt. Bur Zeit wird man wieber ausrufen: Die Ginheimischen leiften nichts, und wird bann, wie icon früher einmal, Frembe importiren, nicht zum Bortheil bes noch ferngefunden beutschen Stammes.' Was er geahnt, trat nur allzubalb ein; die Fremben tamen zu Ginflug und Ansehen, die Ginheimischen galten nichts. Schon 1852 außerte Böhmer bezüglich bes ,hoch= verbienten Siftoriters' Remling aus Speier, bag ,biefer in seinem Vaterlande Bayern von Seiten berjenigen, benen bie Förberung ber Lanbesgeschichte am Bergen liegen follte, ebenso ignorirt werbe wie Huschberg und Andere'. "Remlina". schreibt er, obgleich bem Königreich angehörenb, hat in Munchen noch feine andere Beachtung gefunden, als bag man ihm Freieremplare seiner mit perfonlichen Gelbopfern berausgegebenen Werke für bie Hofbibliothet abforderte. Aber so geht's nun einmal im Bayernland, und wird wohl auch fürber so geben, bis bort überhaupt nichts mehr geht. Was bort bei ben Herren, bie am Ruber sigen, Werth haben foll, muß weit her fein. Warum auch nicht? Herren haben ja beutsche Gefinnung, und ein beutsches Spruchwort sagt zur Bezeichnung von etwas Werthlosem; es ift nicht weit her!' Ueber Sorg's bittere Erfahrungen fcrieb er an Maria Görres: "Ich mache mir Gebanken barüber, baß man in Bajumarien einem folden Manne es jum Borwurf macht, bag er nur ein Canzelist sei. Ich meine vielmehr, bag bas für bie herren, bie ihn hatten beforbern fonnen und follen, ber allergrößte Vorwurf fei. Doch er= fennen wir baran, wie es eben in ber Welt aussieht. . . Das aber find nun bie Rosen, auf benen man in bem allervortrefflichsten Bajumarien rubt' 1. ,Wir haben in Bayern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3b. 1, 208, 252, 3b. 3, 276.

noch ein halbmittelalterliches Bolt, beffen Cultur naturgemäß in ben Sanden feiner Geiftlichkeit ruhen mußte. Aber die wiffenschaftlichen Institute biefer Geiftlichkeit murben im Unfang bes Sahrhunderts von ben Muminaten und Bureaufraten vermuftet, so bag fie fich nicht nach bem befferen Geift ber Neuzeit verjungen konnten. Nun ruft man Fremde berbei, bie in bem Lande nicht wurzeln konnen, wo nun bie Uebercultur von Oben nicht gebeiht, mahrend von Unten ber Nachwuchs aufhört' 1. Er war bes Glaubens, bag Bayern bie Rraft zur Erneuerung feiner geschichtlichen Selbstkenntniß in sich selbst finden muffe, sie jedenfalls ,nicht von Fremden erwarten fonne, beren Wesen ber Bolkspersonlichkeit nicht homogen' fei, und er ging eine Zeitlang mit bem Plane um, nach Munchen überzusieheln, um bort im Bunde mit Gleichgesinnten für die Pflege ber historischen Wissenschaften so zu wirken, wie es', schrieb er, bem bortigen geschichtlichen Sintergrunde und bem heutigen Berufe Bayerns entspricht, wie es erwunicht sein muß, um eine Invasion frember Unsichten und zerstörender Tendenzen abzuhalten. Ich bente mir etwas Solibes und Gebankenvolles, von bem hormanr's baprische Fanfaronaben nur unreiner Schaum maren. Ich meine auch folche Beftrebungen, die Jungere heranziehen, und bie also fortleben und fich ausbehnen. 2. Der Plan murbe ihm aber bald verleidet burch die Art, wie die Münchener miffenschaft= lichen Bureaufraten' ihn wegen feiner Wittelsbachischen Regeften behandelten 3.

Auch bezüglich seiner politischen Hoffnungen, die er auf Bolk und Regierung in Bayern gesetzt hatte, fand er sich herb enttäuscht und im tiefsten Unmuth schrieb er im August 1859: "Wie groß war hier nicht der Beruf! Gin Land,

¹ Bb. 1, 449. ² Bb. 3, 88.

<sup>3</sup> Bergl. Bb. 1, 362, 365.

bas von ben vier Hauptstämmen brei ganz ober theilweise umschloß, schien recht eigentlich bestimmt, ben Reichsstandpunkt sortzusühren. Dabei war sein Kern noch nicht zerrissen burch Glaubenstrennung und kriegsküchtig obendrein. Aber wie ganz anders ist es geworden! Man kann nicht gerade sagen pourriture avant maturité, sondern eher faulende Ueberreise und grüne Unreisszaneinander verkuppelt. Dieses Bolk, das sogenannte ausgesparte Kapital, hat keine Initiative in sich, es ist passiv, es ist nur Material für Andere, die dann ausrusen: Bayern, zu verderben seid ihr nicht! Und bennoch fragt man, wer wird dieses Bolk einst erregen, daß es sich erkennt und daß seine Muskeln schwellen und seine Fäuste sich ballen und daß es auftritt handelnb nach Ausen?

Da auf bem Wiener Congreg bie beutschen Dinge ,nun boch einmal fo fehr verfahren worben', fo hielt er jes wenigftens für geboten, auf Grund ber gegebenen Berhaltniffe im Interesse ber nationalen Sache eine thatfraftige Bolitit zu bemähren', und babei erschien es ihm als ein wirklich beutsch= vaterlandisches Bedürfnig', bag Bagern sich mit ben übrigen Mittel= und Kleinstaaten zu einem engen Bunde vereinige, um ,neben Defterreich und Preugen eine britte geschloffene Macht in Deutschland zu bilben, fabig, ber Willfur, tomme fie von Norben ober Guben, entgegenzutreten'. Staaten, fagte er, fichien vor allen Dingen enges Bufammenhalten geboten, um vereint bei vergrößerten Berhaltniffen eine Rolle zu übernehmen, etwa wie fie einst bie ber Schweiz Aber ein solcher Verein tam nicht zu Stanbe, wurde wohl kaum nur gesucht. Sie blieben vereinzelt und barum ohne politische Bebeutung. Im Innern regte sich, besonders in den obern Landen, mas löblich ift, die Erinne-

<sup>1 286. 3, 301.</sup> 

ï

rung der alten Landesfreiheiten, aber der Ersatz wurde dort, wo auch Napoleon's Rheinbund seinen Sitz gehabt, mehr nach französischen Ansichten gegeben als auf deutsche Grundslage gestellt, welche die Regierenden scheuten, obwohl das Bolk sein altes Recht wünschte. Würden sich aber, prophezeite er bereits 1832, diese Staaten nicht zu einer solchen Politik ermannen, so würden eine ober später die milltärische Beute einer der beiden Großstaaten werden, was nicht bloß ihrem eigenen Interesse zuwiderläust, sondern auch dem des Gesammtvaterlandes. 1.

Nach den Nevolutionsjahren kam er wiederholt auf seine alten Triasgebanten' jurud'2, aber ohne irgend eine Soffnung auf .eine Realisirung berselben burch die Regierungen, benen Kraft und Leben fehlt', und die sogenannte neue Aera in Munchen, ober, nach feiner Bezeichnung, ber elenbe Bang ber Dinge in Bayern', betrübte ihn am meiften. "Semanb', schrieb er am 5. December 1851 an Guido Gorres, ber fürglich mehrere Residenzen bereisete, sagte bier, diese mitt= leren und kleinen Staaten feien Organismen, beren Knochen nur noch burch bie Saut zusammengehalten murben's. Laffen Sie fich nur immer wiegen von ber gunftigen Woge', mahnte er in bemselben Jahre einen in Rom weilenben Freund: an bem, mas Sie in Deutschland verfaumen, haben Sie nichts zu bebauern. Unsere Regierungen schaufeln bin und ber, machen Schachbrettszuge, leben von heute auf morgen, eine mahre Proletarierwirthschaft. . . Unterbessen schreitet in ben unterften Schichten bie Entsittlichung gründlich weiter, während unter ben andern bie Barteien ihr Wefen treiben, namentlich bie Gothaer' 4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> %b. 1, 174, 305.

<sup>2</sup> Bergl. Bb. 1, 339-340.

³ %b. 3, 54. ◆ %b. 3, 45.

Janffen Böhmer. Auszug.

Das Ziel ber letteren war ihm ,in ganzer Seele wiber= martig' und seine Furcht vor ihnen um so größer, je mehr er beobachten und einsehen mußte, daß nur sie allein unter ben Parteien wirklich mußten, mas eigentlich erstrebt wer= ben solle, und sich gehörig organisirten.' "Die anbern Par= teien', bedauerte er, halten sich ohne festes Programm ftets nur in ber Negative, bie zu allen Zeiten unfruchtbar ge= wefen ift. hat sich auch bas Gewitter bes Burgertriegs zwischen Desterreich und Preußen biesmal verzogen, so hat es sich boch nur verzogen, bas glaube ich gewiß, auch wenn noch ein ganges Sahrzehnt außerlichen Friedens folgen follte, welches man nach alter Art wieder mit fleinlichem Gegerre hinbringen wirb. Wo waren bie Staatsmanner, bie noch größere Gebanken im Bergen trügen! Mit ber blogen Reaktivirung bes alten lahmen Bunbestags ist's mahrlich nicht genug, wie fehr ich mich auch freue, daß er als berechtigtes Organ wieber hergestellt ift.' "Die Geifter, bie ben Markt beherrschen', heißt es in seinen Aufzeichnungen vom Sahre 1856, sind nicht die Geifter, mit benen ich mich je verfohnen und verkehren konnte; in ben Kreisen, wo ich Leben suchte, welches fähig mare, neues Leben zu erzeugen, fand ich meift Ohnmacht, Mangel an Ginsicht ober Belleität, wie fie nun einmal in bem demischen Zersetzungsproces ber Begenwart bei fo vielen vorhanden, die fich befonderer Gutgefinntheit ruhmen. Die Reugestaltung Deutschlands, wie sie erstrebt wird, widerstreitet allen ehrmurdigen Traditionen bes alten Reichs, und fie ift meinem mir angeborenen reichsburgerlichen Standpunkt zuwider und biefem werbe ich, fo gut wie Bater und Grofvater, bis zu meinem Enbe treu bleiben.

Preußen galt ihm, wie schon bemerkt, als ber "Pfahl in unserem Fleische" und es fraß ihm in's Herz, baß, wie er sich ausbrückte, "bie Schmarozerpflanze, bie bem eblen Stamme die Kraft entzogen hatte, sich nun für diesen selbst

ausgeben wolle' und bag hiefur eine große Partei von Betreibern sich vorfand 1. ,Was soll man', schrieb er am 19. August 1859 an hurter im Schaffhausen, ,von ben Gothaern benken und gar von den Democraten, die Breuken gerade in einem Augenblick an die Spitze stellen wollen, wo es sich so undeutsch benahm? Freilich benken die Parteien die Ueberhand zu bekommen, wenn erst Alles in einen großen Aber sie möchten sich irren; benn in Brei gerührt ist. Berlin ist die Junkerherrschaft die natürliche und gegen beutsche Landsleute murbe man wohl nicht so untermurfig fein wie gegen frembe Cabinette' 2. Stets wies er es weit von sich weg "preußisch zu sein", "aber freilich", fragte er, was foll man benn sein? Das Positive fehlt, die Ibee, für bie man ftreben möchte, ift nicht ausgesprochen, teine Sahne erhoben, ihr zu folgen! Solche Zeiten find corrumpirend; haben sie eine Zeitlang gebauert, bann zeigt sich erst', so schrieb er gerade ein Jahrzehnt vor ben Greignissen, die sich 1866 vollzogen haben, am allgemeinen Zusammenbrechen, wie faul bas innere Gerufte unter ber Decke ge= morben' 3.

Während ihm so seit dem Karnevalstaumel von 1848 eigentlich Alles im politischen Niedergang begriffen und das bei die Servilität in gräßlichem Wachsthum erschien', fühlte er sich persöulich, in dem Bewußtsein gehoben, ein Repusblikaner zu sein', und diesen seinen Standpunkt betonte er auch als Wann der Wissenschaft gegenüber seinen preußisch gesinnten Freunden in Berlin, wo er die gesammte Wissenschaft dem Servilismus verfallen glaubte 4. 3ch lese', schrieb

Ľ.

į,

¹ 8b. 3, 302. ² 8b. 3, 299.

<sup>3 28</sup>b. 3, 202.

<sup>\*</sup> Bergl. Bb. 2, 476 seine Aeußerungen über ben ,knechtischen Brief', ben die Berliner Atabemie im Jahre 1847 wegen einer Rebe

er an Remling, "über monarchisch = bureaukratische Feierlich= keiten, wobei Orden vertheilt werben u. f. m., manchmal Dinge in ben Zeitungen, die mich an Regan, Goneril und Corbelia erinnern und bei benen ich plötzlich mit einiger Satisfaktion fühle, bag ich ein Republikaner bin, und honny soit qui mal y pense' 1. Unb an Ropp im Jahre 1856: "Besonders hat mich auch gefreut, daß Sie fich einen Republikaner nennen. Ich fühle bas mit, wenn auch nur auf bie negativen Vortheile einer folden Stellung hingewiesen. Es ist nicht ohne Folgen, wenn man von Jugend auf Recht zu nehmen, wie zu geben gewohnt ift, babei auch keine an= bern Obern hat als folde, benen man nicht blog als Menfch, sondern auch als Burger sich gleich weiß. Das Alles ge= winnt an Bebeutung in einem Zeitalter, in bem auf ben Rieberparorismus bie erbarmlichfte Apathie gefolgt ift, in beren Sumpfluft nun ber Bureaufratismus wie kaum jemals früher gebeiht' 2. Die Bureaufratie', fagte er anbermarts, töbtet alles Leben, und seit ber Revolution ist sie noch viel schlechter geworben, ba sie früher wenigstens noch einen Herrn über sich hatte, nunmehr aber allein regiert und ihre Nummern erledigt, als mare Alles im Staate nur eine große Rechnungstabelle. Balb wird man in ben staatlichen Eristenzen keine triebkräftigen Sprossen mehr antreffen' 3.

In seinen letzten Lebensjahren nahmen ihn die politischen Borgänge ,innerlich nicht mehr in Anspruch' und er blickte, wie er im November 1862 an Waria Görres schrieb, ,den Wellenschlag der Weltereignisse nur noch wie vom Ufer aus

Raumer's über Friedrich II. an den König gerichtet hatte. "So was hätten Sübdeutsche nimmermehr unterschrieden . . In Berlin weht noch alte Slavenluft, Knechtesfinn" u. s. w.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3b. 3, 253. <sup>2</sup> 3b. 3, 190.

<sup>3</sup> Bb. 1, 341.

in ber sicheren Rube bes Alters an, ohne sich nach irgend einer Richtung hinreißen zu laffen' 1, aber ber "Reichsschmerz', ben er seit seinem reiferen Mannesalter fortwäh= rend getragen, verließ ihn nicht, ebenso wenig wie die Ruhe und Sicherheit bes Urtheils in ben Fragen ber Zeit. wenige Wochen vor seinem Tobe bie Stragen ber alten Raiserstadt von dem lauten Jubelruf, den man dem Kaiser von Defterreich an ber Spite bes Fürstentags entgegentrug, widerhallten, gablte er zu ben Wenigen, Die sich burch ben ,kuhnen Optimismus' nicht täuschen ließen. , Bom Kürstentag, den der Kaiser mit hochberziger Initiative und gewiß in preismurbigfter Absicht in's Leben rief', so außerte er sich am 4. September 1863 in einem Briefe, ber gleich= sam als sein politisches Testament anzusehen ist, ,erwarte ich mir nichts, weil ich nichts von ben beutschen Fürsten erwarte, bie icone Worte gegeben, aber gur Beit, mo es auf Thaten ankommen wird, ben Raifer im Stich laffen werben. — Organisationen auf Papier werben uns um teinen Schritt weiter bringen.' Wie er im Jahre vorher auf die Frage: "Wie das beutsche Chaos sich losen werbe?" bie Antwort gegeben: "Leiber fürchte ich sehr, bag bas so ominos gesprochene Wort von Blut und Eisen, aber auch von frember Ginmischung sich erwähren konnte; mas bis babin geschieht, ift nur interimistisch'2, so schrieb er auch jett: "Kein Fürstentag, nur ein großer Feldherr konnte Sulfe bringen. Aber nirgenbs in Deutschland find gunftige Aspecten. Die Friedensjahrzehnte find in fleinlichem Gezerre hingegangen, das Volk ist weichlich und unkriegerisch geworben, und boch', fügte er hingu, ,rechne ich nur noch auf's Bolt, auf einen großen Kriegshelben aus bem Bolte'3.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 9b. 3, 397. <sup>2</sup> 9b. 3, 394.

<sup>3 8</sup>b. 3, 413-414.

Von allen politischen Hoffnungen, die er im Leben geshegt hatte, war auch nicht eine einzige in Erfüllung gesgangen, und er hatte bei zunehmendem Alter viele Jahre hindurch an einer innern Erneuerung und Fortentwicklung seiner Nation gezweifelt, und darum bezeichnete er es "als einen erhebenden patriotischen Trost", daß er sich vor seinem Ende von Neuem gesestigt fand in dem Vertrauen auf das Volk, auf den gesunden Kern des Volkes, auf bessen neue Lebensbethätigung und darum bessere Zukunft, daß er wiederholen konnte, was er in voller Jugendkraft außgessprochen: "Ich glaube noch immer an mein Volk".

<sup>1</sup> Bergl. Bb. 1, 114.

## Shluß.

Wir haben nunmehr, so gut wir es verstanden, Böhmer's Leben, Wirken und Anschauungen darzulegen versucht,
und fügen zum Schluß noch Einiges zu seiner allgemeinen Charakteristik hinzu, wobei wir zunächst einem Freunde das Wort geben, der mit ihm lange Zeit in einem innigen Berkehre stand und über den Böhmer sich selbst einmal äußerte: "er kennt mich besser als Andere."

"Um 29. April 1837", schreibt ber Freund, "mar es mir zum ersten Mal vergönnt, Böhmer zu sehen und kennen zu Für mich mar bie Erscheinung bes hochgewachsenen Fremden mit ben festen, ja scharfen Umriffen, ben lebhaften, balb milb, balb ernft und strenge blickenben Augen gleich eine empfehlende, und als berfelbe nun vollends aufmun= ternde Worte in Bezug auf die Arbeit, bei der er mich bei seinem Gintritt überrascht hatte, an mich richtete, und bei seiner Musterung ber Sandschriften ber Bibliothet, wohin ich benselben, seinem Wunsche gemäß, geführt hatte, eine fo große Bewandtheit und Sicherheit im herausfinden bes Bebeutenderen bekundete, ba imponirte er mir mahrhaft. Was später bei wieberholtem Zusammensein und vertrauterem Umgang mit Bohmer immer beutlicher por meine Seele trat, bas ahnte mir icon im Beginne unserer Bekanntichaft: geiftige Sobe und Ueberlegenheit eines auf ber Grundlage umfassender Renntnisse stehenden Genius, und sittliche, auf religiöser Ueberzeugung ruhende Reinheit, mit ber hieraus

Bon allen politischen Hoffnungen, die er im Leben geshegt hatte, war auch nicht eine einzige in Erfüllung gesangen, und er hatte bei zunehmendem Alter viele Jahre hindurch an einer innern Erneuerung und Fortentwicklung seiner Nation gezweifelt, und darum bezeichnete er es "als einen erhebenden patriotischen Trost", daß er sich vor seinem Ende von Neuem gesestigt fand in dem Vertrauen auf das Bolk, auf den gesunden Kern des Volkes, auf bessen neue Lebensbethätigung und darum bessere Zukunft, daß er wiederholen konnte, was er in voller Jugendkraft außgessprochen: "Ich glaube noch immer an mein Volk".

<sup>1</sup> Bergl. Bb. 1, 114.

## Shluß.

Wir haben nunmehr, so gut wir es verstanden, Böh= mer's Leben, Wirken und Anschauungen darzulegen versucht, und fügen zum Schluß noch Einiges zu seiner allgemeinen Charakteristik hinzu, wobei wir zunächst einem Freunde das Wort geben, der mit ihm lange Zeit in einem innigen Verkehre stand und über den Böhmer sich selbst einmal äußerte: "er kennt mich besser als Andere."

"Am 29. April 1837", schreibt ber Freund, "mar es mir jum erften Mal vergonnt, Bohmer ju feben und tennen gu lernen. Für mich mar bie Erscheinung bes hochgewachsenen Fremben mit ben festen, ja scharfen Umriffen, ben lebhaften, balb milb, balb ernft und strenge blickenden Augen gleich eine empfehlende, und als berfelbe nun vollends aufmun= ternde Worte in Bezug auf die Arbeit, bei ber er mich bei seinem Gintritt überrascht hatte, an mich richtete, und bei seiner Musterung ber Sanbichriften ber Bibliothet, wohin ich benselben, seinem Wunsche gemäß, geführt hatte, eine fo große Gewandtheit und Sicherheit im herausfinden bes Bebeutenberen bekundete, ba imponirte er mir mahrhaft. Was später bei wieberholtem Zusammensein und vertrauterem Umgang mit Bobmer immer beutlicher vor meine Seele trat, bas ahnte mir icon im Beginne unserer Bekanntichaft: geistige Sobe und Ueberlegenheit eines auf ber Grundlage umfassender Renntnisse stehenden Genius, und sittliche, auf religiöser Ueberzeugung rubenbe Reinheit, mit ber hieraus

hervorgehenden Antipathie gegen alles Rohe, Gemeine und Unedle, also gegen den Cynismus im eigentlichen Sinne des Wortes. Wit Absicht sage ich: "im eigentlichen Sinne des Wortes", weil die Wodernen jede ungeschminkte, scharfe und wohlverdiente Bezeichnung des Schlechten, Unsittlichen und Jrreligiösen als Cynismus verschreien, indem sie Oressurals "Erziehung", das comme il faut in der äußern Erscheiznung als "Sittlichkeit", eine feine Sprachweise (Aussprache, gewählte Ausdrücke u. s. w.) als den "Resser ebler Gesinznung" geltend machen wollen."

"Später hatte ich bas Glück, Böhmer auch von Seite seiner Beziehungen zu ben Seinigen, Mutter und Bruber, tennen zu lernen, indem er, wenn sich bazu Beranlaffung bot, besonders von erfterer mit einer Innigfeit und Warme ber Anhänglichkeit sprach, welche ich zu verstehen bamals um so fähiger mar, als ich erst einige Jahre früher meinen guten Bater verloren hatte. Auch in seinem Berhältniß zu seinen Freunden murbe er mir achtungswerth, einestheils burch bie volle und lebhafte Anerkennung, welche er ben Leiftungen berfelben (Paffavant, Thomas, Lafaulx, Schnorr, Ropp, Amster u. f. m.) zollte, anderseits burch bie milbe Rach= sicht, mit welcher er gemisse Mangel, Schwächen und Ginseitigkeiten, selbst wenn biese auch seiner eigenen weitherzigen Art und freieren Natur noch so biametral entgegengeset waren, ertrug und beurtheilte. Und hierbei muß ich auch seiner uneigennützigen Weise gebenten, mit ber er bie Bortheile und Unnehmlichkeiten, welche ihm feine sociale Stellung und sein bamals icon wohlerworbener Name gaben, seinen Freunden zuzuwenden sich bemühte, sobald er sich überzeugt bavon hielt, bag biese feine Empfehlungen verbienten'. . .

"Er war so ebel, baß er es einem Freunde vergeben konnte, Zeuge seiner über sich selbst vergossenen Ehranen

gewesen zu sein, um wie viel leichter mochte es ihm vorkom= men, seiner Freunde Schwächen zu übersehen. . . . . . . . . .

"Darf ich auch seiner Gabe gebenken, wie ber im Gebiete heller Begriffe, hoher Ibeen und bebeutender Gegensstände heimische Geist zur beschränkten Fassungskraft, zur kleinen Welt der Kinder sich herablassen und liedreich in ihre Interessen mit einer Heiterkeit eingehen konnte, welche ihr Bertrauen zu ihm weckte! Es war wirklich rührend, den Mann, der Clio's Griffel so fest und sicher führte, mit den Kindern an den träumerischen Gebilden und Gestalten der Grimm's sichen Bolksmärchen sich erfreuen und erfrischen zu sehen."

"Wo es galt verborbene Zustänbe, Mißbräuche zu tabeln, ba sprach er sich mit Freimuth, Unverzagtheit und, wenn es die Sache verlangte, mit gerechter Entrüftung aus. Hätte er sich seiner Anlage zur Satyre überlassen wollen, so wäre es ihm bei seinem Scharsblicke leicht gewesen, barin zu excelliren, allein selten machte er von diesem Talent Gebrauch, und milberte die Schärse des Bildes meist badurch, daß er baneben einen guten und schönen Zug dessen stellte, ben er eben durch etwas Komisches charakterisit hatte."

"Er verabscheute ben immer mehr um sich greisenden Atheismus und Materialismus. Daher waren ihm die coercitiven Mittel und Maßregeln, welche die katholische Kirche anwendete, um jene Kredsschäden der Menschheit zu bekämpfen und eine strengere Disciplin aufrecht zu erhalten, ehrwürdig und schienen ihm unentbehrlich. Er selbst zeigte durch seine einsache Lebensweise, daß er nicht bloß als lebeloser Weilenzeiger Andern den Weg des Heiles weisen, sondern selbst darauf ihnen vorangehen wollte. Ich habe, sagte er, von Kindheit auf mich an Entsagung gewöhnt, so daß mir diese beinahe leichter wird, als der Genuß'.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 25b. 1, 195, 198-199.

einigemal von zweihundert Gulben für unbemittelte Schuler, für perschämte Notharme, firchliche Genoffenschaften, benen ber Krankenbienst oblag, milbe Stiftungen verschiebener Art, und er erfuhr erft fpater, bag folche Gaben an Gebachtniß= tagen verabreicht worben, bie Böhmer vorzugsweise theuer maren, 3. B. am Tobestage seines Baters, an bem von Thomas, Clemens Brentano u. s. w. Er wurde barauf aufmerksam, als Bohmer ihm einmal sagte: 3ch gebe nie auf ben Kirchhof, weil mich bort bie vielen mobern-heibni= schen Monumente aneckeln; ich habe meinen Kirchhof im Bergen und lebe mit meinen Berftorbenen fort, und wie tonnte man beffer mit ihnen fortleben, als indem man in Erinnerung an fie burch milbe Baben fortzuseten sucht, mas fie felbst im Leben thaten.' Go betrachtete er auch feine großmuthigen Unterftützungen wissenschaftlicher Werke, von benen bie Brieffammlung manches Zeugnig bringt, wie bas Abtragen einer Chrenschulb an Thomas', ber ihn bazu er= muntert hatte und auch bei viel geringern Mitteln ihm mit autem Beispiel barin vorangegangen mar.

Sein Leben in Frankfurt war ungemein eingezogen und seit dem Tode seines Bruders († 1851), mit dem er gemeinsame Haußhaltung geführt hatte, fühlte er sich "vereinssamter denn je', schreibt er, "in der mir sast fremd geworsdenen Stadt, vereinsamter in meinem täglichen Leben, in den öden Räumen meines Hauses, wo mein Bruder in wachssender Liebe mit herzlicher Ansprache und ermuthigendem Zuruf mich erquickte'. Er besuchte nur wenige Familien, und sah felbst regelmäßig nur an jedem Mittwoch Abend einige Freunde bei sich, war aber dann in dem kleinen Kreise, wo er sich verstanden wußte, stets der heiterste Gesellschafter und strieb Junggesellenthum", neckte und scherzte und machte

<sup>1</sup> Bergl. Näheres Bb. 1, 344.

in kindlicher Liebensmurdigkeit seine Gewohnheitsspässe, bie in ibrer regelmäßigen Wiebertehr boppelt ergögten, weil er babei immer eine neue Seite hervorzukehren mußte. Selten ging ein solcher Abend vorüber, ohne daß nicht ber eine ober andere Freund bie Zielscheibe seines humors geworben; aber er verlette nie, ba fein feines Gefühl ftets bie rechten Grenglinien bes Scherzes beobachtete. Daß je an einem Abend über Religion ober Politik gestritten worben, ift uns nicht erinnerlich; aber wenn er, wie es burch auswärtigen Besuch öfters geschah, Freunde beisammen hatte, bie in ber Wiffenschaft ober Runft verschiedenen Richtungen angehörten, fo ließ er es fich angelegen fein, fie jum Streite zu bringen, und lachte, wenn ihm Solches gelang, weiblich wie ein Schalt. Lange noch erzählte er bavon, wie er einmal einen Romanisten und Germanisten und ein andermal ben Erzeklektiker Subich und ben Erzgothiker Reichensperger an einander gehett habe zu einem erbitterten Sahnentampf, ber aber boch nur bis jum Abenbeffen bauerte, mo ,ber gute Rheinwein ober Traminer' allen Streit verföhnte. Böhmer felbst trank an ben Mittwochen, ober wenn sonst Freunde bei ihm maren, seine ,brei Glafer', mahrend er für fich allein, außer auf Reisen, niemals Wein gebrauchte, benn so mar es alter Hausgebrauch, so hatte es auch ber Bater gehalten."

Auch noch während seiner letten Lebensjahre, wo er saft sortwährend kränkelte und an heftigen Unterleibsschmerzen litt, suchte er ,so viel wie möglich alten Hausgebräuchen treu zu bleiben, für eigene Pflege zu sorgen, und Diensteleistungen Anderer nur in dringenden Nothfällen anzunehmen'. Damit hing zusammen, daß er von jeher "gleich einem Klostersbruder die Sorge für Bett und Stube als persönliche Obliegenheit betrachtete': er selbst lüftete das Bettzeug, klopfte zu bestimmter Zeit die Matraze aus, kehrte seine Schlafs

und Studirstube aus, reinigte die Bücher vom Staub, trug im Winter das für den Tag erforderliche Brennholz hinauf, legte sich Feuer ein u. s. w., "was Alles nothwendig war, damit kein Frauenzimmer auf die Zimmer zu kommen brauche.' Während des von ihm selbst präparirten Frühstücks sah er einige Zeitungen durch, und bevor er an die Arbeit ging, gönnte er erst noch "nach altem Hausgebrauch der großen Hauskabe ein kurzes Spiel", und das "Hausrecht" der Kabe erstreckte sich dis dahin, daß sie in seinem Studirzimmer sich aufhalten und auf dem Schreibpult liegen durste.

Dieses kleine Studirzimmer, im hinterhause gelegen, bot ihm ben Ausblick in bas Hausgartchen und auf ben Raftanienbaum, ben er zum Andenken an seinen erften Spazier= gang am Main in ber Jugend gepflanzt hatte 1, und wenn es ihm auch besonders im Winter oft gar traurig vorkam, weil Monate lang kein Sonnenstrahl hereinfiel und nur an iconen Tagen ber Sonnenschein am Giebel bes Nachbar= bauses bearuft werben konnte', so mochte er es boch mit feinem anbern Zimmer im Saufe vertauschen, weil er bier alle seine größeren Arbeiten angefertigt und seit Sahrzehnten feine beften Freunde bei fich gefehen hatte. Un ben Wänden hingen in einfachen Rahmen die Rupferstichportraits mehrerer Freunde, mit benen bisweilen ,ein Wechsel vorgenommen wurde, so aber, daß ber Bruder, Freiherr vom Stein und 3. Görres meist ihren Plat behaupteten'. Unveränberlich behauptete benfelben ,ber Golbmann' Thomas, von bem ein Bilb im Schreibpulte lag jur taglichen Erinnerung in nachfter Nahe und zur öfteren Ermagung ber Worte ber Unterfchrift', welche lauteten: ,Ich neige jeber Zeit zum Erhalten, und halte bas Berftoren jedenfalls für eine Impietat, Die

<sup>1</sup> Bergl. oben G. 6.

burch Noth entschulbigt, aber nie gerechtfertigt werden kann.' Jacob Grimm nannte einst das Zimmerchen ,ein so ungemein trauliches, wo dieselbe Ordnung, Sauberkeit und edle Einfachheit, wie im Haupt und Herzen des Bewohners vorshanden'.

Die äußere Ordnung und Sauberkeit mar bei Böhmer, wie bei bem Rathe Schloffer, bem er fie als besondere Gigenicaft nadrühmte, bas Symbol innerer Reinheit und gemiffenhafter Pflichterfüllung, und barum trat sie, mit ebler Einfachbeit verbunden, in seinem gangen Wesen, auch in feiner Kleidung hervor. Was er in jungeren Kahren einmal an Carl Barth geschrieben: ,Altväterlich einfache, ftets reine Kleiber, por allem ftets reine Bafche und reine Sande auch auf bem Zimmer, barauf halte ich aus Grundsatz mit ängstlicher Bunktlichkeit', blieb ihm Grundfat fur's Leben. Altväterlich mar allerdings stets seine ganze Rleidung bis berab auf die Schuhe mit Riemchen, für die Sommer und Winter feinen Unterschied machten, und er hielt fo ftrenge auf ben ,alten Gebrauch', bag er einmal einem Schneiber eine neue Weste, die etwas furzer ausgefallen mar, als ber Bater seine Westen zu tragen pflegte', mit ben Worten zurudgab: "Richt Sie, mein Herr, haben für meine Mobe ju forgen, die mache ich mir felbft.' Darum mußte auch fein kurzer Arbeitsrock ftets gerabe fo angefertigt fein, wie er ihn als Student getragen, und aus seiner Studentenzeit fcrieb fich auch ,ber Bebrauch' ber, im Sommer bismeilen in einem weißleinenen Rittel zu arbeiten, ober, ,wenn's icharf ging', sogar in hembsärmeln, und er erzählte mit humor, bak er in foldem Aufzug' eines Tages von einer befreun= beten alten Dame und einem Bralaten überrascht worben sei (es burfte nämlich Riemand bei ihm vorher angemelbet werben), wobei es für ihn boppelt schwierig gewesen, sich aus ber Affaire zu ziehen', weil zum Ungluck bie Rate,

bie auf bem Schreibpult gelegen, ber Dame entgegengespruns gen sei und sie erschreckt habe.

Erst während seiner Kränklickeit bequemte er sich bazu, den Schlafrock des Gelehrten' zu tragen, der sonst in seinen Augen zu den verhaßten neuen, weichlichen Modeerfindungen gehört hatte, und er betrachtete es als besonderes Zeichen körperlicher Herabgekommenheit, daß er auf dem Sopha sitzen mußte, während er in gesunden Tagen im Zimmer bei der Arbeit und auch bei der Lectüre am Schreidpulte gestanden oder auf einem Stuhle ohne Arm= und Kückenzlehne gesessen, und das Sopha lediglich zu einem kurzen Ausruhen nach einer längeren Fußtour zu gebrauchen gewohnt gewesen war.

Wie überhaupt die Krankheit auf ihn eingewirkt, zeigte schon auf den ersten Blick seine äußere Erscheinung. Seine kräftige männliche Gestalt war der Schwäche des Greisenalters verfallen und es wurde ihm unmöglich, der so lange treu beobachteten Weisung des Vaters: "Halte kerzengerade den hochgewachsenen Körper' fürder noch nachzukommen; sein schöner Kopf, der zwischen weniger entwickelten Schultern mächtig hervorragte, war gebeugt, seine große, edelgesormte, sonst so reine Stirne war umdüstert und mit Falten durchzogen, die Augen hatten ihren Glanz verloren und um den seingebildeten Mund lag nicht mehr der Ausdruck von Trutz und Verzagtheit, die sich dort so lange bekämpft hatten, sons dern nur noch von Wehmuth.

"Ich bin", sagte er, "wie ein Bild bes Jammers", aber, so oft er noch geistig angeregt sprach, wurde er wie neu beslebt und das ängstlich Unbeholsene, welches auch in den Jahren seiner besten Kraft bisweilen bei ihm sich bemerklich machte, legte er dann unbewußt völlig ab und seine Bewegungen schienen wie gelöst, fast ideal. So war es immer und es ist dieß wohl Allen, die mit ihm in näherem Ber

tehre gestanden, aufgefallen, aber auch leicht erklärlich ge= mefen. Denn mas ihn in geiftig angeregten Gefprachen beschäftigte, wirkte auf ben gangen Menschen. "Im Gespräche mit Böhmer', fcrieb einmal Cornelius, ,hatte man ben gan= gen Böhmer vor sich', vor fich in feinem reichen Wiffen, feiner Rlarheit und Scharfe, feiner ruchaltslofen rheinischen Offenheit und, was das Traulichste, in der vollen Barme feines Gemuths. Gehaltvoll mar jeber Sat, ben er fprach. Was er vom Hiftoriker verlangte, daß er bas Wefentliche ber Dinge von ben Rebensachen unterscheibe, sein Ziel un= verruckt im Auge behalte, seine Gebanken auf ben furzesten Ausbruck bringe und bie Worte in ihrem achten Ginne gebrauche, galt ihm auch als Aufgabe ernfteren Gefprächs, und es mar in seinem Munde die icharffte Berurtheilung, wenn er über Jemanden sich außerte: ,er spricht wie ein Wirbelminb', führt seine Gebanken binnen einer Biertelstunde burch aller Herren Länder fpazieren', ,bleibt im Detail ftecken' und Aehnliches. Un Stelle von Buffon's bekanntem Wort fette er: "Das Gespräch ist ber Mensch.' Sein Bater, sagte er, habe ihn gelehrt, ,man muffe fprechen: mahr, turz und klar, jum Gewinn für Berg und Sinn.' Dabei hatte bei ihm alles Belehrende nie etwas Docirendes, sonbern ergab sich wie von selbst und als wollte er die Früchte seiner gei= ftigen Arbeit, die im Gespräche fortwirkte, nur fich felber zueignen; in eigener begeisterter Ueberzeugung anticipirte er gleichsam die Einbrucke, welche seine Worte auf die Borer machten.

Und den reichsten Gewinn zogen daraus jüngere Freunde. In meiner Jugend', wiederholte er oft, "war ich am liebsten mit ältern Männern im Verkehr; selbst alt geworden, wens bete ich mich am liebsten an die Jugend. Er verwies dabei wohl auf Niebuhr, der im Alter das jugendliche Gelübde, die Jugend durch Liebe zu heben, erfüllt habe, wie zum Dank

für das Wohlwollen und die Unregung, die er als Jungling empfangen, ,und Riebuhr empfing weniger als ich. Die Jugend fühlt wie burch Instinkt, ob man ihr bloßes Wiffen beibringen, ober ihr Leben geben, gleichsam ein Stud vom Bergen ihr ichenken will; ob ber Lehrer fich felbst noch als Lernenber betrachtet, ober ob ihm, weil er fertig, nach Göthe's Wort, nichts mehr recht zu machen, als was er selber macht. In biesem Unterschied ber Lehrer liegt ber wesentliche Unterschied in bem Erfolg ihres Wirkens.' So fagte er in seinem letten Lebensjahre zu einem befreundeten akademischen Lehrer, ber ihn besuchte, und äußerte, wie früher oftmals, im berechtigten Gefühle beffen, mas er felbst als Lehrer für einen weiten Rreis von Studirenden hatte leiften können, Reue barüber, daß er nicht die akademische Laufbahn betreten hatte. Das bloge Wiffen, felbst bas reichste, hat feine gunbenbe Rraft, nur bas Berg entgunbet', und bann folgten die Lieblingsworte: "Wohl benen, die des Wiffens Gut nicht mit bem Bergen gablen", benn bann find fie ärmer als Lazarus, ber wenigstens noch bie Gabe batte. bitten zu konnen.

"Wer im Alter", sagte er ein anbermal, "kalt ist und von einer bloß verständig-nüchternen Sinnesweise, ist zu beklagen, aber viel mehr ein Jüngling von solcher Sinnesweise, weil ein solcher unfehlbar ein Philister wird." "Nichts wichtiger für die Jugend, als wenn sie Iveale hat und daran glaubt. Eine bloß realistisch gesinnte Jugend ist verloren. Das widerwärtig=moderne sich Richten und Handeln nach bloßen Grundsätzen sogenannter Nützlichkeit zeugt keine Charaktere, so wenig wie der bloße Gefühlsbusel moderner Pietisterei, und die moderne Bergötterung des absoluten Staates, die im Heidenthum erst in den verkommenen Zeiten des Cäsarismus zur Herrschaft kam, Charaktere erzeugen kann."

"Ich habe das Gefühl, daß ich nie Etwas im Leben ge=

leiftet haben murbe, wenn ich nicht Manner gefunden hatte, in benen ich in jugendlicher Begeisterung wie eine Art von Berkörperung jener Ibeale erblickte, die mich erfüllten. war in biefer Hinsicht im Leben ausnehmend beglückt.' Und wenn er hierauf naber zu sprechen kam, so traten ihm bie einzelnen, burch bedeutende Manner beeinfluften Momente seiner Entwicklung, wie wir sie vielfach auf Grund solcher Gespräche aus biefer und früherer Zeit in ber Biographie barzustellen versuchten, lebenbiger por bie Seele, und furz vor seinem Tobe tauchte noch einmal sein Plan wieder auf, seine persönlichen Erlebniffe mit Beorg Sartoring, mit ben bervorragenbsten beutschen Künftlern in Rom, mit Thomas und beffen Freundetreis, mit Freiherrn vom Stein, Clemens Brentano, Gorres u. f. w. ausführlicher aufzuzeichnen, und in Berbindung bamit bie bebeutenbften Brieffammlungen seit Johann von Müller zu charafterisiren und baraus bie große Umbildungsepoche, die sich allmählich vollzogen, nachzuweisen. ,Man lernt die großen Todten aus ihren Briefen am besten kennen und muß an bem geistigen Rampfe, ben fie muthig gefampft, und an ben hoben Zielen, bie fie verfolgt haben, sich emporziehen und aus ihnen Kraft, Muth und Selbstverläugnung schöpfen.' Lebhaft außerte er sich barüber bei Gelegenheit bes bamals neu erschienenen Briefwechsels von Sulpiz Boisserée 1, ben er als ein God-send begrüßte', und aus bem er ,ein Stuck eigener begeifterter Lebensjahre recapitulirte, gleichsam zum Troft', schrieb er im April 1863, ,bei meiner gegenwärtigen Herabgekommenheit, bie von Tag zu Tag zunimmt.

Seit Enbe August 1863 stand Böhmer in ber Pflege eines barmherzigen Brubers aus ber Genoffenschaft ber Brüber zu Montabaur, und er betrachtete es wie einen

<sup>1</sup> Bergl. Bb. 3, 401, 403, 405, 407.

Dank ber Kirche für die von ihm auf so manchen Blättern seiner Werke ihr gewordene Ehrenrettung, für seine Berherrslichung ihrer weltgeschichtlichen Mission und seine Anhängslichkeit an ihre Institutionen, daß es ihm am Ende seines Lebens vergönnt sei, "an einem lebendigen Beispiele" kennen zu lernen, was kirchlicherseits "durch werkthätige, aufopfernde Liebe einem hülfsbedürftigen, gebrechlichen Kranken" erwiesen werde <sup>1</sup>.

Die letzten Zeilen, welche er in seinem Leben schrieb, sprechen einen von einer reichen Gabe großmuthiger Wohlsthätigkeit begleiteten Gegendank für diese Pflege auß , und noch an seinem Sterbetage, dem 22. October 1863, außerte er sich gegen einen Freund: "Ich begreife, daß die Welt am ehesten wieder durch die christliche Charitas erobert wersben kann und muß." "Ich ditte Alle", sagte er noch, "die ich im Leben durch Bitterkeit verletzt habe, um Berzeihung." Seine alte Haushälterin, die mit dem barmherzigen Bruder bei seinem Tode zugegen war, erzählte, daß er in seinen letzten Augenblicken die Worte: Deutschland, Bolk, Batersland im Munde geführt habe.

Für Volk und Vaterland! sei ber Wahlspruch meines Lebens. Ich will Deutscher bleiben durch und durch, will mich nähren an der alten Treue und an der alten Freiheit, an der Kernhaftigkeit und schlichten Einfalt der Vorsahren, und ich will durch Förderung historischer Wahrheitserkenntniß thun, was ich kann, um das Erbtheil der Vergangensheit hinüberzuretten in eine bessere Zeit: das ist mein Gelübde', so hatte er im Jahre 1829 beim Veginn seiner Kaiserregesten geschrieben, und diesem Gelübde blieb er für alle Zukunft im Leben und in der Wissenschaft getreu. "Böhmer

<sup>1</sup> Bergl. Bb. 3, 414.

<sup>2</sup> Bb. 3, 414 Nr. 558.

war ber reinste Patriot', versichert Döllinger in seinem schon erwähnten Nachruf, bie beutschefte Seele, bie mir je vorgekommen; ich glaube, er hat auf jeden, ber ihn näher tannte, ben Ginbruck gemacht, bag fein ganges Wefen und Streben aufgebe in ben Gebanken an bas beutsche Gesammt= vaterland, in bem Wirken für beffen Ghre und Gebeihen. Blieb er ja boch zeitlebens unvermählt, um frei von Familienbanden und Sorgen mit ungetheilter Rraft feinem Bolke bienen zu konnen. Er habe, fagte er, für fich ben Beruf gefunden, bas vaterlandische Bewußtsein überhaupt und für alle Falle zu ftarten, fo weit er es vermöge, namentlich burch geschichtliche Studien. Wenige Gelehrte haben wohl in fo hohem Grabe, wie Bohmer, ben Gin= bruck eines völlig reinen, von jeber Selbstfucht, jeber Nebenabsicht freien Strebens gemacht. 3ch glaube, bag ieber, ber in nabere Berührung mit ihm gekommen, bieß bezeugen wird. Er war freilich fehr gunftig von haus aus geftellt: Memter, Ehrenftellen, Auszeichnungen, Gelbermerb, bas Alles konnte für ibn, ben völlig freien, unabhängigen Mann und Burger einer Freiftabt, nichts Berlockenbes haben. Er hatte auch weber Kinder noch Bettern zu verforgen. Er wollte einfach nur seiner Nation, Deutschland nach bestem Willen und Gewissen bienen. Von ber hohen und schrankenlosen Freiheit ber Wiffenschaft, hinter welchem Abstractum sich gewisse minder wohlklingende Concreta zu verbergen pflegen, hat er nie gerebet. Aber wie freute er sich, wenn ein gutes, grundliches und tenbenglofes Buch über beutsche Geschichte erschienen mar. Mit welcher herzlichen, neiblosen Anerkennung sprach er bann mit jedem über ben Berfasser und beffen Leiftung.

Berzichtend auf eigene Ehren und auf alle sogenannten Lebensgenüsse, hintansetzend sogar "jene innerliche ruhige Beschäftigung mit bem, was", wie er einmal schrieb, "bem

eigenen Frieden zunächst am meisten gesrommt haben würde', hat Böhmer sein ganzes Leben der Ehre des Baterlandes, der Förderung der vaterländischen Geschichte und in ihr der Selbsterkenntniß und des Selbstgefühls unseres Bolkes und seiner einzelnen Stämme in mühsamen, selbstverleugenenden Arbeiten zum Opfer gebracht, und hat in diesen Arbeiten so Großartiges geleistet, daß sein Name in bleibens den Ehren fortleben wird, so lange man noch die Geschichte unseres Bolkes schreibt.

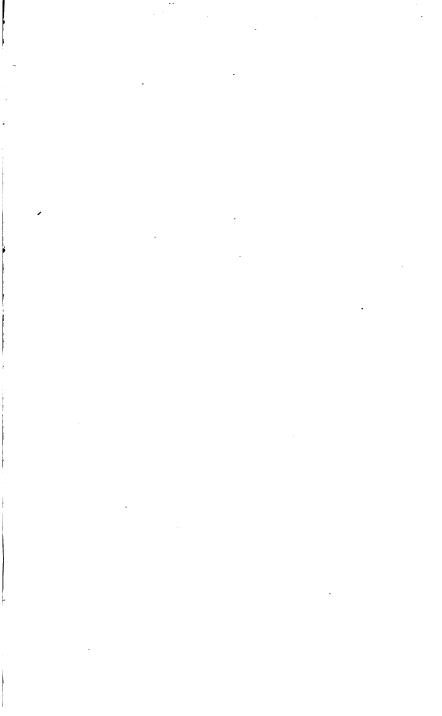

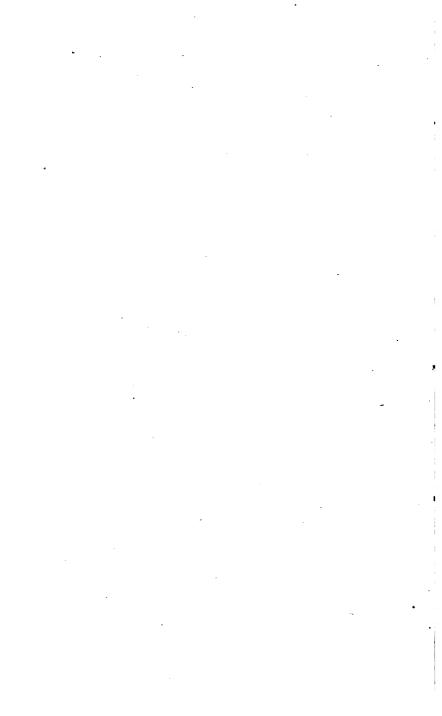

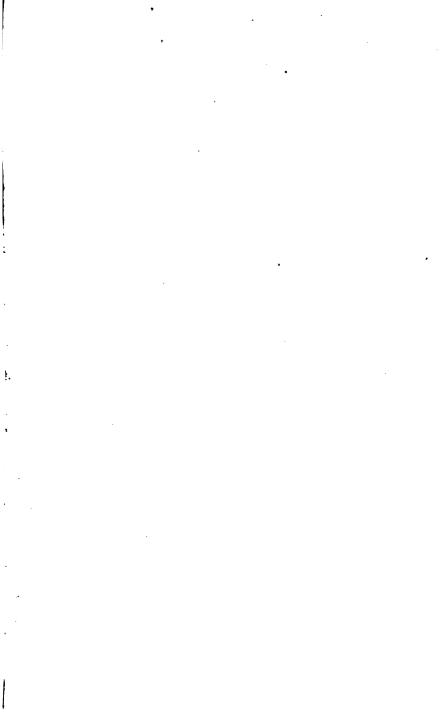

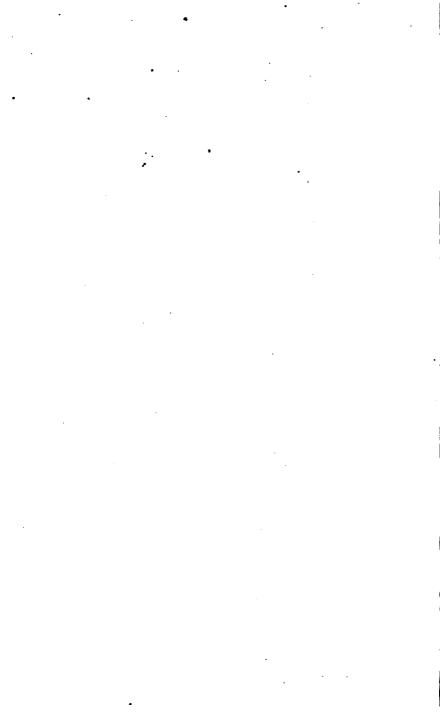



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



